# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Wtorek

(Nro. 55.)

10. Maja 1842.

### Dostrzeženia meteorologiczne we Lwowie.

| D sień<br>i<br>miesiąc | C=as                                             | Barometr eprowa-<br>dzony de 0°<br>Reaum. miary<br>paryzkiej wiedońsk. | Termo-<br>metr<br>Reaumura             | 1                                            | Ombro-<br>met: mia.<br>parysk. | Wiatr                     | Stan atmosfery.                                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 6. Maja                | W. ①<br>Q Po.<br>10 N.<br>W. ①<br>Q Po.<br>10 N. | 27, 126 28 10 6<br>27, 080 27 9 11<br>27, 066 27 9 9<br>27, 049 27 9 7 | + 16, 4<br>+ 9, 4<br>+ 6, 6<br>+ 16, 4 | 3,06<br>5,15<br>4.04<br>3,37<br>5,48<br>4.57 | 0,000                          | Polud. W. średni<br>cichy | chm. 4. p. g. 12. deszczyk. chmurno 3. chmurno 1. chm. 4. deszczyk. **) |

\*) Prezność pary w atmosferze będącej, w linijach paryzkich wyrażona.

\*\*) d. 7. maja m. 12 i 2. p.p. grzmoty u poziomu Poln. Z., Polud Z. i Polud. W.

### Przyjechali do Lwowa.

Dnia S. Maja: Hrabia Dzieduszycki Alexander, ze Stryja. - Tinz, c. k. Radca Sadu Szlach. ze Stanisławowa. – Sendiz, c. k. Major, ze Złoczowa. – Funk, c. k. Porucznik, z Jarosławia. – Brześcianski Adam, z Czyszek. – Zagórski Karot, z Tarnopola. – Fontana Antoni, z Brodów. – Kumaniccki Jan, z Kołomyi. - Włodek Ignacy, z Wysłobok. - Skolimowski Julijan, z Dyniska. - Rozwadowski Wiktor, z Zolkwi. -Lewakowski Józef, z Rupczy. - Radziejowski Klemens, z Rłodzienka. - Parzelski Karol, z Tarnopola. - Plate ner Fryderyk, z Czortkowa. - Riemicki Marian, z Riemicy. - Borkowski Adam, ze Stryja. - Smarzewski Nihodem, z Derzowa.

Dnia 6. Maja: Hrabia Komorowski Adam, z Żółkwi. - Hrabia Łączyński Alexander, z Tarnopola. - Brabia Dulski Oktaw, ze Złoczowa. - Baron Zawisz, c. k. Rapitan, z Wiednia. - Wenglenski Franciszek, z Polski. - Ubysz Wacław i Henryk, z Ostobusza. - Baczyński Alexander, z Zólkwi. - Macewicz Mikołaj,

2 Borck. — Głowacki Edward, ze Stryja. — Romaszkau Piotr, z Uherska. —
D nia 7. Maja: Hrabina Baworowska Teresa, z Milatyna. — Ernberger, c. k. Rotmistrz, z Brzeżan.
— Leśniowski, c. k. Rotmistrz, z Rychlie. — Pothen, c. k. Podporucznik, z Lachodowa. — Bogdanowicz Marceli. z Laszek. – Lukasiewicz Grzegorz, z Brześan. – Papara Felix, z Zubewa. – Trzecieski Józef, z Dobroszyna. – Dobrski Piotr, z Radrusza. – Unintycki Józef i Krynicki Marceli, z Jameluy. – Wiśniowski Benedyki, z Strzelisk. – Rozicki Henryk, z Tarnawki. – Medwey Ferdynand, z Bertyszowa. – Podlewski Ignacy, z Brzeżan. – Sassulicz Romuald, z Pukiniecz. – Pietruski Konstanty, z Podhorec. – Bogucki Tomasz, z Lisiatycz. – Żołtowski Józef, z Nawaryi. – Guszkowski Jędrzej, z Nowego miasta. – Rieszkowski Adam z Mościsk. – Lewicki Józef, z Borowa.

### Wyjechali se Lwowa.

Dnia 5. Hrabia Sharban Jan, do Tarnopola. — Portenschlag, c. k. Jeneral-Major, do Bialego kamie-nia. — Swieżawski Alexander, do Wolicy. Głogowski Jan, do Bojańca — Brzezowski Karol, do Brzeżan-- Trzecieski Józef, i Urbański Jan, do Dobroszypa -- Dolański Józef, do Gródka -- Gostkowski Paweł, do Tarnowa. - Petrowicz Kajetan do Tarnopola.

Dnia 6. Maja: Hrabia Roziebrodzki Adam, do Stryja. — Brabia Dzieduszycki Alexander, do Nicsłuchowa. — Hrabia Miączyński Maciej, do Wiedata. — Brenet, c. k. Porucznik, do Zółkwi. — Miączyński Jan, i Listowski Astoni, do Zoczowa. — Toczyski Michał, i Bogucki Waleryjan, do Gródka. — Smarzewski Nikodem, do Artusowa. - Torosiewicz Michał, do Poltwy. - Ochocki Józef, do Czortkowa. - Krynicki Blarceli,

do Kryuicy.

Dnia 7. Maja: Hrabia Krasicki Kazimierz, do Przemysla - Hrabia Krasiński Leopold, do Warszawy. – Hrabia Borkowski Stanisław, do Polski. – Baron Brunicki Jan, do Rudy. – Matkowski Karol, c. k. Podporucznik, do Tarnopols. – Holfinger, c. k. Podporucznik, do Grodka. – Borkowski Adam, do Potylycza. - Skolimowski Julijan, do Zólkwi. - Micraszewski Jakob, do Krakowa. - Obertyński Leopold, do Stanisławowa. — Witwicki Jan, de Brzeżen. — Trzecieski Maxymilijan, do Tarnopola. — Bogdan Stanisław, do Zadworza. — Puzyna Romuald, do Rzeczycy. — Szumańczewski Jozef, do Zółkwi. — Fontana Antoni, do Siedliska - Włodek Ignacy, do Wysłobok. - Kopestyński Anioni, do Wojniłowa.

#### doń ki. Daia 2. Maja Srednia cena. Požyczka do wygrania pr. losy z r. 1830 pCtu. w M. H. 278 7116 19 250 ZR. - -(5 Obligacyje długu Stanu -)108 7116 za 50 ZR. 55 11116 Obligacyje wiedeńskie bankowe - -) 99 718 (2 1/2 ) 65 1/4 Obligacyje powszechoej i wegierskiej (3 Pozyczka do wygrania pr. losy z r. 1834 liamery nadwornej, dawniejszego (2 1/2 ) -698 314 za 500 ZR.

| długu Lombardskiego, tudzież we<br>Florencyi i Genni zacięgnionej po-<br>tyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (2 ) 54<br>(1 3)\$ ) —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (Skarb. (Domest.)<br>(M. R.) (31. K.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Obligacyje Stanów Austryjac. (3<br>kich powyżej i niżej Anizy, (2 1)2<br>Czech, Morawii, Szlątka (2 1)4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | } = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Styryi, Krainy, Karniolii i (2<br>Gorycyl (13)4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ) 53 1/2 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 001/6/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Share and the same of the same |
| Dnia 3. Maja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Srednin cena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Duit 3. Maja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | pCtu w M. H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Obligacyje długu Stanu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (5 )108 718<br>(4 ).99 15j16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Polyczka do wygrania pr. losy z r. 183<br>za 250 ZR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 279 11/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| za 50 ZR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55 15/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Obligacyje wiedeńskie bankowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (2112) 65 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (8karb.) (Domest.)<br>(M. R.) (M.R.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Obligacyje Stanow Austryjac- (3<br>kich powyżej i ziżej Anizy, (2 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | } = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Crech, Morawii, Selazka i (2 1)4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Styryi, Rrainy, Karnioli i (2)<br>Gorycyi (1 314)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ) 53 1]2 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Akcyje bankowe, jedna po ZR. 1666                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | The second secon |
| Akcyje północne kolci żelaznej Cesar<br>dynanda 1900 ZłR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Kurs wexlowy M M. R. 2 dnia 3. Maja.

Amsterdam, 100 talar. Kur.; tal. 1335 | 8 w. 2 mie. Augsburg, za 100 ZR. Rur.; ZR. 28 Prankfurt n.M. zz 100 ZR. 20 fl. stopy ZR. 97 | 18 w. 3 mie. Genua, za 300 Liv.nove di Piemonte ZR. 113 3 | 4 g. 2 mie. Hamburg, za talar bank. 100; Kur. Tal. 142 1 | 4 g. mie. Liworno, za 300 Liro Toscane ZR. 98 g. 2 mie. Londyn, funt szterlingów - ZR. 9-43 mie. Medyjolan, za 300 austr. Lir ZR. 995 | 8 g. 2 mie. Mazzylija, za 300 franków ZR. 113 3 | 4 w. 2 mie. Paryž, za 300 franków - ZR. 113 7 | 8 g. 2 mie.

### Kurs lwowski z dnia 9. Maja.

 Dukat holenderski
 11 ZR. 23 hr. W.W.

 Dukat cesarski
 11 — 17 — —

 Rubel rossyjski
 3 — 48 — —

 Courant polski (6 złot. pol.)
 3 — 22 — —

## Doniesienia urzędowe.

(1392) E d i e t u m. (3)

Nro. 933. Per Caes. Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Tarneviense concitatae judeae Leae Dinae binom. Males medio praesentis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum D. Josephus Ilulimka sub praes. 28. Januarii 1842 ad Nrum. 933 ad Forum hocce adversus Theresiam de Kwiatkowskie Marynowska, et alios concitatos — in causa

puncto solutionis Summae 4000 flp. in S. B. seu 2721 flr. 5 xr. V. V. id est 1038 flr. 26 xr. M. C. c. s. c. libellum porrexerit, Judiciique opem, quoad id justitia exigit, imploraverit.

Cum autem Forum hocce ob ignotum ejus habitationis locum, vel plane a C. R. Austriacia terris absentiam, hic loci degentem Advocatum Dominum Witski cum substitutione Domini Advocati Szwaykowski periculo et impendio qua Curatorem constituerit, quocum etiam lis contestata, in conformitate praescripti judiciarii Codicis agitabitur, atque etiam terminabitur. ideo eadem admonetur, ut pro die 20. Julii 1842 h. 10. m. hic Fori compareat, vel curatori dato, si quao forte haberet, juris sui adminicula tempestive transmittat, vel denique alium quempiam mandatarium constituat, Foroque huic denominet, et pro ordine praescripto et juris adhibeat media, quae ad sui defensionem maxime efficacia esse judicaverit, ntpote, quod secus adversae fors cunctationis suae sequelae sibimet ipsi sint imputandae, simulque praemonerur, ut eum hic simul indicet, cui futura decreta insinuari velit? dum aliter ea semper primo loco nominatae conventae, aut ea non respondente proximo respondenti concitato insinuai entur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 20. Aprilis 1842.

(1193) Edictum. (2) Nro. 9776. Caesareo-Regium in Regnis Ga-

liciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense Balthasaro Haquet ejusve nefors demortui hacredibus de nomine ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: contra eusdem ex parte haeredum Valeriani C. Deieduszycki utpote Stanislai et Ludovici C. Dzieduszyckie, Juliae Gromnicka, tum minorennium Eugeniae Vandae et Miecislai Com. Dzieduszyckie in assistentia patris Eugenii C. Dzieduszycki puncto extabulandae de bonis Potoczyska Peredywanie, Horodnica, Zukow, Znkocin et Olesza Summae 200 Aur. sub praes. 31. Martii 1842. ad Nrum. 9776. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam ease. Ob commorationem illorum ignotam - ipsis proprio periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Zminkowski cum substitutione Domini Advocati Dolaúski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad intermine in diem 11. Julii 1842. hora decima matutina praefinito comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum, et Judicic nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur, ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enstum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 6. Aprilis 1842.

(1368) Edictum, (3)

Nro. 10028. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense, Duae. Elisabethi de Delechowskie Kurdwanowska de domicilio ignotae medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Dnac. Mariannae de Nawrowskie 1mo voto Baranowska 2do Daniecka ac praes 2. Aprilis 1842. ad Nrm. 10028. exhibitum Tabulae reg. sub una ordinatum osse, ut quietentiam de dito. 10. Julii 1797. in Robilec editam sub A, in originali advolutan ingrosset, et vi ejusuum Summan 13000 fipol. per olim Apoloniam de Strzyżowskie Baranowska - Elisabethi Kurdwanowska medio tostamenti die 26. Aprilie 1794. inscriptam - atque pro ro hujusce super portione bonorum Kobylec Doin. 75. pag. 357. n. 8. on. praenotatam - de diciis bonis Kobylec supplicautis teste Doun. 280. pag, 203. n. 11. haered. propriis extabulet.

Cum autem hic Judicii do nicilium ojus ignotum indicatum sit, ideo Advocatus Dominus Wienkowski cum substitutione Domini Advocati Czajkowski ejus periculo et impendio pro Curatore constituirar, eidemque superius memorata resolutio intinatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 21, Aprilis 1342.

(1175)Rundmadung. (3) Mro. 3363. Bon bem f. f. Lemberger Land. rechte wird hiemit bekannt gemacht: dus auf Un= luchen der Fr. Lucia Grafin Komarnicka jur Befriedigung ter gegen ben Grn. G.egor Komarnicki von der halfte der Summe von 17000 Rubein erfleaten, vom 4ten Ottober 1834 bis 30ien September 1839 gebührenden vierpergentigen Binlen, bann jur Befriedigung Der mittelft Beicheibes vom 20ten Oftober 1840 B. 19918 im Betrage pon 18 fl. 51 fr. R. M., dann mittelft des Bescheides vom 28ten Upril 1841 jur 3. 12386 uno 7942 im Betrage von 10 fl. 45 fr. und 6 1. 3 tr. R. M., endlich der unter Ginem in bem Betrage von 26 fl. 39 fr. E. M. querkannten weiteren Grefuzionetoften, Die erefutive Derauferung der dem grn. Gregor Komaenicki eigenthumlichen Guter Jarosiawice, Serwiry, oder Serwirochy und Jackowce, in einem einzigen und letten Termine am 23ten Juni 1. 3. um 10 Upr

Vormittags biergerichts unter folgenden Bebin-

gungen vorgenommen werben wird :

Itens. Zum Ausrufspreise wird der gerichtlich erhobene Schäbungswerth im Betrage von 90705 fl. 48 334 tr. K. M. angenommen, bessen zehnten Theil, d. i. den Betrag von 9070 fl. K. M. jeder Kaussussisse zu Handen der Lizitazions Kommission als Reugeld im Baaren zu erlegen hat, welches Reugeld dem Meistbiethenden in den Kauspreis eingerechnet, den übrigen Kaussussigen aber nach geendigter Lizitazion zurückgestellt werden wird. In diesem Termine werden übrigens die genannten Guter auch unter dem Schähungspreise veräußert werden.

Atens. Der Meiftbiethenbe wird gehalten fenn, Die auf diefen Gutern haftenden Laften nach Maßgabe bes angebothenen Raufpreifes ju übernehmen, in wie fern die intabulirten Glaubiger vor Ausgang bes bedungenen Zahlungstermines die

Bablung nicht annehmen wollten.

3tens. der Meistbiethende ist verbunden', die Halfte bes Kaufpreises mit Einrechnung des Reusgeloes binnen 30 Tagen vom Tage des eingehandigten, über den Lizitazionkakt erstoffenen Bescheides, an das Depositenamt dieses k. k. Landrechtes zu erlegen, die andere Halfte aber auf den gestauften Gütern zu versichern und von dieser Zinssen hatbjährig vom Tage der vorgenomesnen Lizitazion, und zwar: für das erste halbe Jahr decursive, sur die folgenden aber anticipative an das biergerichtliche Depositenamt zu erlegen.

etens. Sobato ber Meistbiettende sich über die erfulte 3te Bedingung ausgewiesen haben wird, wird ihm das Eigenthumsoekret ertheilt, die Guter in den physsichen Besitz übergeben, alle darauf haftenden Lasten mit Ausnahme der dom. 63. pag. 135. n. 16. on. als auf dem Grunde haftende Last ertabulirt, und auf den Kaufpreis übertra-

gen werben.

5tens. Die andere halfte des Kaufpreises, welde zu Folge der 3ten Bedingung zu versichern
seyn wird, in der Meistbierhende verpflichtet, nach Austragung der Verzugsrechte der Glaubiger, und
nach erstossenen Bablungstadelle, den vom Gerichte angewiesenen Glaubigern zu zahlen, und fich
hieraber auszuweisen, oder an das hiergerichtliche Depositenamt zu erlegen, oder zufolge der 2ten
Bedingung auf der Eppothek für die Glaubiger
zu belassen.

Stens. Sollte ber Meiftbiethende die 3te und 4te Bedingung nicht erfullen, fo wird auf feine Gefahr und Unfoften eine neue, in einem einzigen Termine abzuhaltende Berauferung ausgeschrieben werden, in welcher die Guter auch unter dem Schagungswerthe werden veraußert werden.

Ttens. Jeder Kauflustige kann bas Inventar ber Guter und den gerichtlichen Schähungsaft in ber Registratur dieses f. k. Landrechtes einsehen.

Die Beraußerung aber geschiebt in Paufd und

Bogen.

Von diefer Veräußerung werden die Parthilen und die intabulirten Blaubiger, deren Bobnort bekannt ift, ju eigenen Sanden, Diejenigen aber, deren Wohnort unbekannt ift, und gwar: Julianne v. Fryczyńskie Grafin Los, Katharine v. Jozefowicz Kempellen, Kornelius, Karoline und Anton Jozefowicze, Thaddius Siemiginowski, Die Erten des Elias Mauczukowski, namlich : Felixa, Elisabeth und Harl Manczukowskie, dann Justian, erfter Che Manczukowska, zweiter Polanowska, ferner alle diejenigen Perfonen, welche wegen der n. 22. op. intabulirten, Klausel (non alienandi et non operandi) auf die Salfte der Guter Jarosławice, Serwiry und Jackowce nach dem Tode des frn. Gregor Homarnicki ein Recht erwerben follten, endlich diejenigen Glaubiger, welchen der Befcheid von der ausgeschriebenen Lizitazion aus was immer für einer Ursache nicht jugestellt werden konnte, ober welche mittlerweile an die Candtafel gelangen murben, ju Sanden bes frn. Udvofaten v. Rodakowski, welcher ihnen gur Bermahrung ihrer Rechte mit ber Gubftitugion des hrn. Udvokaten Blumenfeld als Kuratpr bereits bestellt ift, biemit verstandigt.

Mus dem Rathe des f. f. Candrechts.

Lemberg am 5ten Upril 1842.

# U w i a d o m i e n i e.

Nra. 3363. Ze strony c. k. Sadów Szlacheckich Lwowskich niniejszém sie wiadomo czyni, iz na žadanie P. Lucyi Hr. Komarnickići dla zaspokojenia przeciw P. Grzegorzowi Komarnickiemu z połowy uzyskanej Summy 17000 Rubli naležacych się procentów po 4/100 od 4. Października 1834 do 30. Września 1839, równie na zaspokojenie przyznanych w moc rezolucyi sadowej z dnia 20. Października 1840 do l. 19918 w kwocie 18 ZiR. 51 kr. M. R. kosztów exckucyjnych, jako też na zaspokojenie kosztów exekucyjnych mocą rezolucyi z dnia 28. Kwietnia 1941 do l. 12386 i 7942 w kwetach 10 ZIR. 45 kr. i 6 ZlR. 3 kr. M. Il., tudzież kosztów exekucyjnych niniejszą rezolucyją w Summie 26 ZIR. 39 kr. M. K. przyznanych, w drodze exekucyi sprzedaż dóbr Jarosławice, Serwiry czyli Serwirochy i Jackowce, P. Grzegorza Komarnickiego własnych, w tutejszym Sadzie w jednym i ostatnim terminie na dniu 23. Czerwca 1842 o godzinio 10tej przedpołudniowej pod następującemi warunkami przedsięwzietą będzie:

1) Za cene wywołania stanowi się sądownie oceniona wartość w kwocie 90,705 ZłR. 48 3] 4 kr. M. K., któréjto ceny cześć dziesiąta, to jest kwote 9070 ZłR. M. H. każden kupienia chęć mający jako kaucyje w gotowiźnie do rak Komissyi licytującej złożyć ma, którato kaucyja

najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wrachowana, innym licytującym zaś po skończonej licytacyi zwróconą zostanie. Na tym terminie zmiankowane dobra także niżej ceny szacunkowej sprzedane będą.

2) Najwięcej obarujący obowiązanym będzie, na tychże dobrach ciążące długi w miarę obarowanej ceny kupna na siebie przyjąć, jeżeliby intabulowani wierzyciele zapłate przed umówio-

nym terminem przyjąć nie chcieli.

3) Najwięcej oliarujący obowiązanym będzie, potowe z ceny kupnu, w którą wadium wrachować się ma, w przeciągu 30 dni od dnia wręczonej rezolucyi, dotyczącej się licytacyi, do dopozytu tutejszego Sądu Szlacheckiego złożyć, drugą połowę zaś na kupionych dobrach zabezpieczyć, a z téjże procenta po 5/100 półrocznie od dnia przedsięwziętej licytacyi, a mianowicie za pierwszą połowę roku po ukończeniu tegoż, za następujące półrocza zaś z góry do tutejszego depozytu sądowego składać.

4) Jak tylko najwięcej ofiarujący o uiszczonym 3cim warunku się wykaże, dektet dziedzictwa temuż wręczony, dobra w fizyczne posiadanio temuż oddano, i wszystkie na nich będące ciężary, wyjąwszy ciężar dom. 63 pag. 135 n. 16 on. na tychże zostający, extabulowane i

na cene kupna przeniesione beda.

5) Najwięcej oliarujący obowiązanym będzie, druga połowe ceny kupna w skutek 3go warunku zabezpieczona, po extrykucyi prawa pierwszeństwa wierzycieli i po wydanej tabeli płacenia ze Sadu wyznaczonej, wierzycielom zapłacić i o tem wykazać się, albo do depozytu tulejszego złożyć, lub też w moc 2go warunku na hypotece pozostawić.

6) Gdyby najwięcej ofiarujący 3mu i 4mu warunkowi zadosyć nie uczynił, jego kosztem i niebezpieczeństwom nowa licytacyja w jednym tylko terminie rozpisana będzie, w której todobra chociażby i poniżej cony szacunkowej

sprzedane beda.

7) Chęć kupienia mający może inwentarz tych dóbr i sądowy akt detaxacyi w Registraturze tutotejszego c. k. Sądu Szlacheckiego przejrzeć, locz ta sprzedaż ryczałtem uskutoczni się.

O tej rozpisanej sprzedaży uwiadamiają się strony i na tych dobrach zabezpieczoni wierzyciele, których pobyt miejsca wiadomy jest, do rak własnych, ci zaś, których pobyt miejsca wiadomy nie jest, jako to: P. Julianna z Fryczyńskich Hrabina Łosiowa, Ratarzyna z Józefowiczów Kempeilen, Korneliusz, Kacolina i Antoni Jozefowicze, Tadeusz Siemiginowski, następcy Elijasza Manczukowskiego, to jest: Felixa, Elżbieta i Rarol Manczukowski, także Justyna 1go małżeństwa Manczukowska w drugiem Polanowska, narcszcie wszyscy ci, któ-

rzyby z intabulowanej n. 22 on. klauzuli (non alienandi et non onerandi) na połowie dóbr Jarosławice, Serwiry i Jackowce po smierci Pana Grzegorza Komarnickiego prawo jakowe uzyskać mogli, nakoniec i ci wierzyciele, którymby rezolucyja licytacyje rozpisująca z jakiejkolwiek badź przyczyny przed terminem wreczona być nie mogła, lub którzyby tymczasowo do Tabuli weszli, przez P. Adwokata Rodakowskiego, któren już poprzedniczo dla bronienia ich praw za obrońcę z zastępstwem P. Adwokata Blumenfelda ustanowionym jest.

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiego.

Lwów dnia 5. Kwietnia 1842.

(1363) Edictum. (3)

Nro. 10522. Per Caesareo-Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense D. Elisabethi Łaczyńska de domicilio ignotae medio praesentis Edicti notum redditur: Tabulae Reg. sub 20. Aprilis 1842 Nro. 10522 extabulationem Summa. 4320 slp. pro re Elisabethis Laczyńska originarie lib. dom. 131 pag. 827 n. 178 on. super bonis Załosce cum attiu. et dom. 68 pag. 75 n. 132 on. super bonis Tartakow cum attin. praenotatae, nunc vero pretiis egrundem benorum ut lib. instr. 126 pag. 202 n. 3 on. et lib. instr. 121 pag. 281 n. 7 on. inhaerentis, ad instantiam Mathaei Com. Miaczyński tum conjugum Francisci Xaver. et Antoninae Rosnowskie demandatam esse.

Cum autem hie Judicii domicilium ejus ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Gnoiński cum substitutione Domini Advocati Wienkowski ejus periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemquo superius memorata resolutio intimatur, do qua resolutione supra citata Edictum

isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 20. Aprilis 1842.

(1346) Edictum. (3)

Nro. 11070. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense absentibus et de domicilio ignotis Dae. Susannae Ulatowska successoribus olim osephi Ulatowski, utpote: Michaelis Ulatowsuccessoribus et quidem Dno. Jacobo Ulatowski, seu hoc demortuo, ejus haeredi Feliciannac de Ulatowskio Skarzyńska, Theclae Wolska, Thoresiao Ciesielska, Joannae Wyszpolska, Petronellae Romerowa et Mariannae Werecka, porro Reverendo Poliano rectius Pontiano Ulatowski, Theolae, Joannae, Petronellae ac Mariannae Ulatowskie, aut nefors iis demortuis, eorum haeredibus de nomino et domicilio ignotis, ac haeredibus olim Alexandri Letowski ut-Pote Felici Letowski de domicilio iguoto, me-

dio praesentis Edicti notum reddit: sub praes. 13. Aprilis a. c. ad Nrum. 11070 per Dnum. Theophilum Łetowski contra eosdem, tum massam cridariam Alexandri Letowski, D. Joannem Letowski, atque Catharinam de Letowskie Stojewska puncto extabulationis Summae 50 000 flpol. de bonis Glinnik et Strozowska — huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem corundem autem ignotam, periculo et impendio illorum judicialis Advocatus Dominus Dolański cum substitutione Domini Advocati Piwocki qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesons Edictum itaque admonet ad die 20. Julii 1842 hora 10. matutina sub rigore ( 25 Cod. jud. hic Reg. Fori comparendum, er destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damuum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Edictum.

Leopoli die 20. Aprilis 1842.

Nro. 10472. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopolienae DD. Francisco Jawornicki, Marcello Jawornicki, Felici Jawornicki, Luciae de Jawornickie Bernatowicz, Felici Com. Tarnowski, Joanni Com. Tarnowski, Joannae Com. Tarnowska, Martino Com. Tarnowski, Victoriae Kicka, Mariae Wisłocka et Michaeli Czacki medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Mathaei Com. Miaczyński contra DD. Agnethim et Felicem Com. Mier, Valerium seu Valerianum Com. Tarnowski, Anastasiam Com. Dzieduszycka, Titum Com. Miet, Henriettam de Com. Micr Com. Wiesiołowska, Mariam de Jawornickie Oborska, Antonium Com. Tarnowski et eosdem, puncto decernendae extabulacionis Summae 160,000 spol. et 40,000 spol. c. s. c. dom. 131 pag. 302 n. 119 on et dom. 132 p. 62 n. 300 conspicuae cum subonere et consoentivis juribus, tum superonere de restanti pretio bonorum Załośce cum attin. refusionisque litis expensarum — sub praes. 8. Aprilis 1842 ad Nrum. 10472 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem illorum huic Judicio ignotam indicatam, corum periculo et impendio judicia-

lis Advocatus Dominus Komarnicki cum substi-

tutiono Domini Advocati Rodakowski que Cu-

rator constituitur, quocum juxta praescriptana

pro Galicia in Codice judiciario nermana per-

tractandum est. — Praesens Edictom itaque admonet ad in termino pro die 12. Julii 1842 hora 10. mat. ad contradictorium praefixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradeudum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 20. Aprilis 1842.

(1393) **E** b i l t. (3)

Mro. 939. Dom Magistrate der frepen Sandelsstadt Brody wird mittelft gegenwartigen Ediftes allgemein bekannt gemacht, es fep auf Unfuden der Rachel Charmatz de prace. 8. Mary 1842 3. 939 bem hierortigen fladtischen Grundbuchsamte aufgetragen worden, nach vorläufiger Ingrossirung der Urkunde ddto. 19. May 1825 im Passiostande des dem Joel Ovadie gehörigen Realitätsantbeils Nro. 986 den Betrag pr. 150 Gilb. Rub. für die Rachel Charmatz im Wege der Sicherstellung einzuverleiben und gehörig auszuzeichnen. Wovon die dem Namen und Wohn= orte nach unbekannten Erben des Jool Ovadio mittelst gegenwartigen Edifts ju Sanden des unter Einem benfelben ad actum bestellten Rurarators Aron Gran mit Substitution des Majer Rawicz verständigt merden.

Brody ben 12ten Mary 1842.

Ediftal=Burladung. Mro. 68. Don Geite der Janower Grund= obrigfeit werden nachstehende refrutirungeflüchtige Individuen, als: Wawrik Furmangwicz 9. 11. 198, Stefan Ryzowski 77, Peter Frankiewicz 114, Jozef Amrugowicz 101, Leopold Szydlowaki 191, Ferdinand Szydłowski 191, Aron Maystrich aus Janów; Wawryk Antoniszyn Hyl. 173, Olexa Koropucz 154, Macko Kowalów 108, Wasyl Niebozeńko 57, Stefan Statkón 237 aus Kobyłowłoki; Eustach Zaiączkowski DN. 62, Franz Waczulka 85, Tomasz Słoboda 22, Wojtek Gardziy 57, Franz Rudzinski 73 aus Miyniska; Władisłaus Galasiewicz &M. 1, Jozef Kamiński 19 aus Stobudka, jur Rudtehr in ihre heimath mit dem Bemerken vorgeladen, daß nach fruchilofem Werlauf von sechs Wochen man dieselben als Refrutirungefluchtlinge behandeln merde.

Janow den 15ten Upril 1842.

(1426) E b i f t. (3) Mro. 4463. Bon dem f. f. Bukowiner Stadtund Landrechte als Pupillar-Instanz der nach Johann Lewicki hinterbliebeneh minderjährigen Kinder wird bekannt gemacht: daß über Unsuchen

des Vormundes in die ligitative Veräußerung des nach dem genannten Erblasser hinterbliebenen, in Czernowitz zuh Nro. top. 388 gelegenen lastenfrepen leeren Gartengrundes in einem Flacheninhalte von 817 Quad. Klaftern gewilliget, und biezu der Termin auf den 19. May und 2. Juny 1842 Früh um 10 Uhr angeordnet werde, welche Ligitation hiergerichts unter nachstehenden Bedingnissen abgehalten werden wird:

1) Bum Muerufspreis mird ber gerichtlich erhobene Schabungemerth mit 408 fl. 30 fr. E. Dt.

angenommen.

2) Jeder Kauflustige ift verpflichtet ein 10/100 Wadium des Ausrufspreifes ju Handen der Lizita-

tione-Kommission baar ju erlegen.

3) Der Meistbieibende ist verbunden, binnen 30. Zagen vom Tage der Zustellung des Bescheis des an den Käufer über den obervormundschaftlicher Seits bestättigten Ligitationsatt den gangen Kaufschilling an das Verwahrungsamt dieses Gerichts für die genannten Pupillen zu erlegen, worauf dem neuen Eigen hinner das Grundstück in physischen Besit übergeben, und ein tabularförmlicher Kontrakt ausgefertigt werden wird.

4) Sollte der Käufer den ad 3. bedungenen Bahlungstermin nicht zuhalten, aledann wird das ganze Kaufgeschäft als nicht geschloffen rückgangig gehalten, und das erlegte Badium zu Gunsten der erwähnten Pupillen eingezogen.

5) Die Steuern und öffentlichen Abgaben entrichtet der Käufer vom Sage ber Befigeinführung

aus Eigenem.

6) Da die Eigenthumbredte ber verkaufenden Eigenthumer fichergestellt, und im Passivstande feine Lasten intabulirt erscheinen, so wird auch feine wie immer geartete Gewährleistung von Seite der Erben übernommen.

7) Dieses Grundflud respective der physisch getheilte Untheil der Realität Nro. top. 388, welder ein Drepeck bildet, messet in der Länge gegen Often 98 Klafter, gegen Westen 74 Klafter
und gegen, Suden in der Breite 27 Klafter, und
ist unweit von der bischöslichen Residenz gelegen.

Uns bem Rathe bes f. f. Bukowiner Stadts und Landrechts.

Czernowitz am 20ten Upril 1842.

(1354) Ediktal-Vorladung. (3)

Nro. 321 ex 1841. Iwan Hardamann 20 Jahre alt und Bartko Siwicki 20 Jahre alt, aus Ivanowka, welche bereits seit 10 Jahren unwissend wo sich aufhalten, und hiedurch der Militärstellung sich entziehen, werden nunmehr aufgefordert, binnen 3 Monaten vom Lage der ersten Einsschaltung in das Lemberger Intelligenzblatt an gerechnet, bei der gefertigten Conscriptions-Obrigseit um so gewisser zu erscheinen, und ihre unsbesugte Ubwesenheit zu rechtsertigen, als sie sonst

nach allet Strenge bes Befetes behandelt mer-

Grunds und Conscriptions-Obrigfeit Iwanowka Czortkower Kreises ben 12. Oftober 1841.

(1353) Ediktal-Vorladung. (3)

Nro. 53. Von Seite des Dominiums Babin in der Bukowina wird der militarstellungspflichetige Andrey Polturak von Cons. Nro. 42, der sich ohne obrigfeitsicher Bewilligung entfernt hat, und dessen Aufenthalt unbekannt ist, mittelst gegenwärtigen Edikts vorgeladen, binnen drey Mosnaten in seine Beimath duruchzukehren, als widrigens gegen denselben nach Vorschrift des Gesets versahren werden wird-

Babin ben 28ten Mary 1842.

(1388) Edictum. (5)

Nro. 7083. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Provinciale Forum Nobilium Leopoliense omnibus, quorum interest, notum reddit: quod D. Ladislaus Princeps Sanguszko nomine Communitatum Zawada et Wolka medio libelli huic Judicio sub praes. 5. Martii anni 1842 Nro. 7083 exhibiti, sequentia documenta amortisari petierit, utpote:

1. Obligationem publicam mutui hollici orientalis Galiciae (oftgalizifche Kriegsdarlehens-Obliggion): in nomen Communitatis Zawatka et Wolki Circuli Tarnoviensis Nro. 11405 ddto. ultimae solutionis ratalis 17. Decembris 1799

a 5 100 super 9 fir. 27 2 8 xr. - et

II. Obligationem super adstitutis naturalibus Galiciae orientalis (ostgasizische Naturallieserungs-Obligazion) in nomen Communitatis Zawada Circuli Tarnoviensis Nio. 6618/1002 ddto. 1.

Novembris 1829 a 2]100 super 107 flr. 56 7]8 xr. Quivis igitur, qui isthaec documenta fors detinet, ad mentem §. 202. Cod. Judiciarii citatur, ut dacumenta illa spatio unius anni huic Judicio proferat, quo secus lapso illo termino documenta haec antiquabuntur, et auctor ab umni obligatione in detentores documentorum illorum absolvetur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 21. Aprilis 1842.

(1433) E b i t t. (3)
Mrs. 1044. Bom Magistrate der Kreisstadt Brzean wird zu Jedermanns Missenschaft bekannt gegeben, daß aus Unlaß des von Ryska Falber als Mitterdinn des Abraham Falber im eigenen, und als Bormunderinn der übrigen minderzährigen Abraham Falber'schen Erben, im Namen der Ersteren de praes. 21ten September 1841 Babl 1044 eingebrachten Gesuches, zur Befriedigung der bon Abraham Falber wider Johann Krymski mits telst Urtheil vom 2ten July 1831 3. 527 erstege ten Forderung von 126 fl. R. M. s. M. G. in die erekutive Feilbiethung der dem Johann Krymski gehörigen, in der Brzežanor Vorstadt Siołko unter Cons. Mro. 31 liegenden Realität, gewilliget wurde, und die dießfällige Lizitazion am 30. May und 27ten Juny 1842, jedesmahl um die 3te Nachmittagsstunde in der hierortigen Magistratskanzelen unter folgenden Bedingungen wird abzehalten werden:

1tens. Wird jum Ausrufspreife der gerichtlich erhobene Chagungswerth im Betrage von 30 ft.

30 fr. 23. 26. angenommen.

2tens. Werden Juden von dieser Lizitazion aus-

geschioffen.

Stens. Rauflustige sind verpflichtet 10jt00 bes Schätzungswetthes vor Beginn ber Lizitazion all Ungeld zu Sanden der Lizitazionskommission baar zu erlegen; welches Ungeld dem Meistbiethenden in den angeborbenen Kaufschilling eingerechnet, den nörigen Lizitanten aber, gleich nach beendigter Lizitazion zuruckgestellt werden wird.

4tens. Ift der Bestbiether verpflichtet, die erste Salfte des angebothenen Kaufschillinges binnen 1 t Zagen vom Sage der Zustellung des, den Lizitazionsakt zur Wissenschaft nehmenden Bescheides, die andere Halfte aber binnen der folgenden

30 Sage biergerichts zu erlegen.

stens. Wenn diese Realitat in den anberaumten ersten zwen Fristen nicht über oder doch um den Schähungswerth an Mann gebracht werden sollte; so wird dieselbe über Unsuchen der erekuzionsführenden Parthen, nach vorläufiger Einvernehmung ber intabulirten Glaubiger an dem zu bestimmenden 3ten Termine auch unter dem Schats zungswerthe veraußert werden.

Stene. Witd dem Mieftbiethenben, sobald er ben angebothenen Kaufschilling erlegt haben wird, bas Eigenthumsbefret biefer Realität ausgefolgt, und werben die auf berfetben intabulirten Laften auf ben erlegten Kaufschilling übertragen werden.

7 tens. Sollte aber ber Bestbiether aus was immer für einer der voraus geschieften Bedingungen nicht Genüge leiften; so wird diese Realität auf seine Kosten und Gefahr in einem einzigen Termine, um was immer für einen Betrag religitit werben. Endlich

Stens. Werben Kauflustige binsichtlich ber, auf biefer Realitat baftenden Lasten an das hierstadtifche Grundbuth, hinsichtlich der Steuern und fonstigen Gaben aber an die herrschaft Brzezan

gemiefen.

Brzezan den 30. Upril 1842.

(1444) Ediftal-Borladung. (2) Nro. 53. Bom Dominio Woysław, Tarpower Kreises, werden die unbefugt abwesenden Militarpflichtigen, und zwar: Michael Madey aus Woystaw haus-Mro. 17, Ulbert Durdez aus Goleszow haus-Mro. 28, aufgefordert, binnen fechs Wochen unter ben gefestichen Folgen hieramis zu erscheinen.

Woysław am 20ten Upril 1842.

(1442) Ediktal-Vorladung. (2)

Mro. 49. Bon Seiten der Grundobrigkeit Rudniki, Rolomeer Kreises, wird anmit der von Rudniki gebürtige, unterm haus Itro. 62 konsfribirte, im beurigen Jahre auf den Ussentplat berusene militärpsichtige, und dermahlen unbefugt abwesende Stophan Kuryluk zu einer binnen 3 Monaten zu bewirkenden Unmeldung und Rechtsertigung der Ubwesenheit vorgeladen, als sonst gegen denselben die Strenge des Auswanderungspatents in Unwendung gebracht werden wird.

Rudniki am 30ten Upril 1842.

(1414) Ediftal-Vorlabung. (2)
Nro. 216. Bom Dominio Mielec, Tarnower

Rreifes, werden die unbefugt abwesenden Militarpflichtige, und zwar:

aus bem Stattenen Mielec :

Ernest Mankowski Haus-Nro. 2, Edmund Gokort HNr. 180, Ifrael Nussbaum HN. 28, Ifrael Fallok HN. 70, Salomon Pfester HN. 107, Berl Ostrau HN. 186, Mayer Helfonbein HN. 68, Elias Gelernter HN. 199, Leib Ungar HN, 181, — aus bem Dorfe Cyranka: Leib Lichtblau HN. 47, Peter Wilk HN. 26, aufgefordert, binnen sechs Wochen hieramts unter den gesehlis chen Folgen zu erscheinen.

Mielec am 20. April 1842.

(1429) Einberufungs-Sbikt. (2)

Mro. 218. Kraft welchen werden jene in Folge des Löbl. f. f. freisämtlichen Erlasses Zolkiew ddio. Aten Marz 1842 B. 58 zur Stellung auf den Ussentplatz berufenen, und wegen ihrer in verschiedenen Kreisen herumwandelnden, und sich der Refrutirungspflicht entziehenden Individuen, und zwar: aus dem Markte Kulikow:

| ar: | aus dem Markte Kulikow: |      |
|-----|-------------------------|------|
| 1.) | Moses Stier Haus-Mro.   | 108, |
| 2.) | Josel Hendel            | 94,  |
| 3.) | Hersch Richtig          | 83,  |
| 4.) | Salamon Berger          | 108, |
| 5.) | Israel Hermelin         | 141, |
| 6.) | Jacob Harlos            | 157, |
| 7.) | Israel Strobel          | 79,  |
| 8.) | Isaac Berger            | 87,  |
| 9.) | Fischel Eleinkopf       | 87,  |
|     | Gerson Frand            | 116, |
| 11) | Total Strahal           | 70   |

12) Abraham Lebwehl —— 300,.
aus Gross-Doroszow:
13.) Maxym Przybylski Saus-Mro. 96,

jur Erscheinung beim festgesetten peremptorischen Termine von drep Monaten, mit dem Bemerken vorgeladen, daß in nicht Erscheinung bei der unsterstebenden Ortsbeborde nach den bestehenden Bessehen, gegen dieselben ftrenge verfahren werden murde.

Dominium Kulikow am 28ten Upril 1342.

Ediftal-Vorladung. Mro. 345. Nachbenannte, im Jabre 1842 auf den Uffentplas berufenen, jedoch nicht erschienenen Unterthand- und Judenburschen aus Horodonka, Rotomyjer Kreises, als: Cons. Nro. 16. Lukasiewicz Anton, Nro. 91. Głuchowski Stefan, Nro. 129. Saifer Kasril, Nro. 210. Kramer Schloma. Nro. 250. Chaborski Mathias, Nro. 481. Wirski Christoph, Nro. 126. Achsel Jankel, Nro. 346. Mitrowicz Józef, Nro. 818. Robuziak Tymko, Nro. 447. Ziebczyn Fedor, Nro. 698. Bogdanowicz Bogdan, Nro. 786. Oszczypko Tymko, Nro. 288. Konowalyk Nikiefor, Nro. 942. Cadyniuk Dmytro, hiemit aufgefordert, innerhalb 6 Wochen feit Einschaltung ber gegenwärtigen Borladung in die öffentlichen Blatter, nach dem Geburtborte jurudjufehren, und ihre unbefugte Entfernung ju rechtfertigen, als fonft biefelben nach Werlauf Diefer Frift, als Retrutirungsfluchtlinge angesehen und behandelt werden wurden.

Horodonka im Kolomyjer Kreise am 19ten

April 1842.
(1285) Edictum. (2)

Nro. 10330. Causareo-Regium in Regnis Goliciae et Lodomeriae Judicium provinciale Mobilium Leopoliense successoribus Joannis Pluszczewski DD. Josepho Pluszczewki, Francisco Pluszczewski, Martino Pluszczewski et Theclae Pluszczewska tum successosibus Annae de Pluszczewskie Repliczowa, scilicet: Mariannae Jastrzebska, Antonio, Hilario et Marcello Replicze medio praesentis Edicti notum reddit : ex parte D. Vincentii Wierzchowski sub pracs. 6. Aprilis 1842. ad Nrum. 10330. contra C. R. Fiscum Summo Aerario assistentem et Eosdem puncto decernendae extabulationis Summae 1813 fipol. Dom. 49. pag. 266. n. 18. on. haerentis cum subsequa positione, scilicet praenotatione taxae mortuarii Dom. 49, pag. 272. n. 25. on. effectuata — de bouis Kretowa et refusionis litis expensarum haic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem vero citatorum successorum huic Judicio ignotam indicatam, illorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Gnoinski cum substitutione Domini Advocati Onyozkiewicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. — Praesens Edictumitaque almonet ad in termino pro die 12. Julii 1842 hora decima matutina ad contradictorium praefixo, — comparendum et destinato sibi patrono documenta et allogationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformitet facienda quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa noglecta fuorit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Kx Consillo Caes. Regil Fori Nobilium.

Edictum.

Leopoli die 12. Aprilis 1842.

(1241)

Nro. 10169. Per Ces. Regium Galiciae et Ladomeriae Forum Nobilium Le poliense Amaliae Zucker maritatae Weisser medio praesentia Edicti notum redditur, ad actum admanuandae eidem Sententiae foralis ddto. 14. Martii 1842. ad Nrm. 32416. in Causa Caes. rossici Aerarii militaris contra Lazarum Zucker, et Jacobum Silberatein puncto adjudicandae proprietatis 124 Czetwertorum avenae et 818 Czetwertorum Farinae cum 942 saccis prolatae, tum adomnes actus consequutivos de domicilio igno-

tae periculo et impendio D. Advocatum Piszkle-

wicz cum substitutione D. Advocati Zminkowski pro officioso Curatore constitutum habesi,

- quorum priori memorata sententia adma-

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 12. Aprilis 1832.

(1322) Edictum. (2)

Nro. 8889. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Prov. Nobilium Leopoliense Dno. Carolo Gwinczewski tam nomine proprio quam nomine minorennis filiae suae Mariannae Hedvigis bin. Gwinczewska medio praesentis Edicti notum reddit : per Fiscum r. nomine Ecclesiae r. l. in Lipsko respective fundi religionis sub praes. 22. Martii 1842. ad Nrum. 8889. contra eosdem tum Franciscam Xav. de Mecińskie Gottleb haeredes Mariannae do Matezyńskie 1mo voto Cybulska 2do Gwinczewska, utpote: Constantinum Cybulski, Angelam Cybulska minorennem in assistentia tutoris D. Severini Cyhulski atque Ludovicum Lohuciejewski et Victoriam Radecka puncto solutionis annui census 200 flp. c. s. c. huic Judicio libelium exhibitum, Judiciique opem imploratem esse. Ob commorationem illorum autem ignotam, periculo et impendio corum judicialis Advocatus Dominus Weigle cum substitutione Domini Advocati Zminkowski qua Curator constituitur, quecum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam perractandum est. Praesens Edictum itaque adminet ad intra 90 dies simultanee excipiendum sub rigore legis et destinato sibi patrono decumenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea iegi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum pro priae culpae imputandum erit. Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 5. Aprilis 1842.

(1418) Edictum. (2)

Nro. 11852. Cacsareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense praesumtivis haeredibus olim Franciscae Laskowska, de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: contra eosdem ex parte DD. Francisci et Elisabethia Conjugum Leszczyńskie sub praes. 21. Aprilis 1842 ad Nrum. 11852. actionem puncto extahulandae de honis Lobozew obligationis Jacobi et Erasmi Fredro extabulandae ex Summis, honis Telesnica Oszwarowa inhaerentibus Cautionis sequestratorae, tum praestandae pro casu non effectuatae hujus extabulationis resarcitionis damnorum, ut dom. 46. p. 111. n. 34. et p. 112. n. 36 on. intabulatae exhibitam, et hodierno Decreto ad assummendum hac in causa processum oralem terminum in diem 3. Augusti 1842 h. 10. matut. praefixum esse. Ob commorationem citatorum naeredum ignotam, eisdem corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Christiani cum substitutione D. Advocati Bartmański qua Curator constitutuitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codico judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad se insinuandum, et destinato sibi patrono documenta et allogationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni eausse proficua esso videntur; ni fant, et causs neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 25. Aprilis 1842.

(1416) E d y k t. (2)

Nro 49]1. Przez Jurysdykcyją Państwa Radomyśl, podaje się do publicznej wiadomości, iż na żądanie Starozakonnych Naftali Styglitz i Nuchem Grünn z Radomyśla, realucść pod Nrem 100 w Radomyślu położona, z gruntami do tejżo należącemi, Karola i Frańciszki Jaszczow, małżonków własna, na satysfakcyją winnych 456 ZłR. M. K. ugodą sadowa pod dniem 4. Kwietnia 1840 do liczby 38. zawartą przyznanych, w drodze exekusyi, w dwóch terminach, to jest dnia 23go Maja i 20go Czerwea r. b. o godzinie 10téj rannéj publicznie sprzedana zostanie, pod następującémi warunkami:

1) Za cene wywołania bierze się szacunek sadowy tych realności, podług aktu dnia 2go Marca r. b. Nro. 104 sporzadzonego wyprowadzony 400 ZłR. 15 kr. M. K., od którego wy-

żej licytować się będzie.

2) Kazdy chęć licytowania mający ma 10/100 zakład w kwocie 41 ZIR. M. H. Komissyi licy-

tacyjnéj złożyć.

3) W 14 dniach po odebranej rezolucyí akt licytacyi potwierdzającej, obowiązany będzie najwięcej ofiarujący summę z licytacyi wypadła, do której wadium złożone wrachuje się, do Depozytu sądowego gotowo złożyć, lub że się z wierzycielami o tę na tych realmościach hypotekowaną kwotę, dalszego tejże kredytowania ułożył wywieść się, w którym razie tylko te nad tę kwotę 456 ZłR. M. K. wyprowadzoną ilość gotowo wnieść będzie powinien, inaczej na lioszt i niebezpieczeństwo jego, nowa licytacyja rozpisana i w jednym terminie ta realmość sprzedana by została.

4) Po dopełnieniu warunków w punkcie trzecim umieszczonych wydany będzie najwięcej dającemu Dekret dziedzictwa do ukupionej realności, i takowomu w fizyczne posiadanie odda-

na zostanie.

5) Ciężery na tych realnościach zawieszone, w kancelaryi Urzędu Ekonomicznego Państwa Radomyśl każdego czasu zobaczyć można.

6) Žydzi od tej licytacyi jako chrześcijańskiej realności wyłączają się. — O tej rozpisanej licytacyi Karol i Frańciszka Jaszczowie, tudzież wierzyciele tabularni Naftali Styglitz i Nuchym Grünn uwiadamiają się.

Radomyśl dnia 16go Kwietnia 1842.

Mro. 458. Nachdem die auf den Usentplas beruffenen hierherrschaftlichen Unterthanen: Albert Lalka Haus-Nr. 8., aus Typioc, Johann Janas Haus-Nr. 42., aus liopanka, Kastmir Juche Haus-Nr. 23, Thomas Styczon Haus-Nr. 40, und Jobann Gugula Haus-Nr. 36 aus Porowice, Martin Saydok Haus-Nr. 83, aus Rzozow und Michel Jedrzeyczyk Haus-Nr. 20, aus Pozowice, illegal abwesend sind; so werden dieselben hiemit aufgefordert, sich binnen 3 Monaten hieramts um so sichere einzustellen, als sonst gegen sie als gegen Rekrutirungsflüchtlinge, nach Vorschrift der Geses fürgegangen werden wurde.

Wom f. f. Rammeral-Wirthschaftbamte.

Typiec am 30ten Upril 1842.

(1440) Ankundigung (2)

Mro. 279. Von der f.f. Rammeral-Gerichts. barkeit Bolochow wird hiemit öffentlich kund gemacht, daß auf Unsuchen des Mathies Hordaviewice megen Einbringung der an der Stapislaus Kordaniowicischen Berlaffenschaftsmaffe erflegten Forderung pr. 1000 ffr. 28. 28. sammt 5|100 bom 18. Dezember 1818 bis jur wirklichen Bablung nach ju pflegender Ubrechnung mit ben intabulirten Glaubigern ju berechnenden Intereffen, und der Gerichts- und Erefugionstoften pr. 23 fl. 18 fr. C. Di, die exefutive Feilbiethung ber ju ber liegenden Stanislans Hordasiewiczischen Derlaffenschaftsmaffe angehörigen und im Martte Bolechow sub Con. Nro. 194 gelegenen Saus- und Grund-Realitat im Grunde der vollzobenen Ubschähung als des zweiten Erekuzionsgrades in den biegu bestimmten zwei Terminen, als: am 3ten Juni und am bien Juli l. I. immer um 10 Uhr Vormittage unter nachstehenden Bedingniffen abgehalten werden mird:

1) Bum Ausrufspreise wird der Schagungswerth pr. 1100 fl. 40 fr. E. M. angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist verbunden gehn Pergent als Ungeld zu handen der Lizitazions . Rom= mission im Baaren zu erlegen, welche dem Meistbiethenden in die erste Kaufschillingshalfte eingerechnet, den Ubrigen aber nach der Lizitazion zu-

rudgestellt werden.

a) Der Beftbiether ift verpflichtet die erste Kaufschillingshalfte binnen einem, die zweite binnen zwei Monaten vom Saze, an welchem der Feilbiesthungsakt die gerichtliche Genehmigung erhalt, gerechnet, gerichtlich zu erlegen; sollte sich aber ein oder der andere Gläubiger weigern, die Zahlung vor dem gesehlichen oder bedungenen Auffundigungstermine anzunehmen, so ist der Ersteher versbunden

4) biefe Lasten nach Mas bes angebothenen Raufschillings zu übernehmen. — Die Forderung bes Erekuzionsführers wird bemselben nicht be-

laffen.

5) Sollte diese Realität in den bestimmten zwei Terminen nicht um den Ausrufspreis an Mann gebracht werden können, so wird im Grunde der 1/9. 148 und 152 der G. D. und des Kreisschreibens vom 25ten Juni 1824 3. 2017 das Ersowderliche eingeleitet, und nach Einvernehmung der intabulirten Gläubiger der dritte Lizitazionsetermin ausgeschrieben.

6) Gobald der Bestbiether ben Raufschilling erlegt oder sich ausgewiesen haben wird, daß die Glaubiger ihre Forderungen bei ihm belassen wollen, so werden die auf der Realität haftenden Lasten extabulirt, und auf den erlegten Raufschilling übertragen, wo sodann ihm das Eigenthumsdekret ertheilt werden wird. — Gollte er hingegen: 7) den gegenwärtigen Lizitazions Bedingungen in was immer für einem Puntte nicht genau nachtommen, fo wird die Realität auf seine Gefahr und Kosten in einem einzigen Lizitazions-Termine beräußert werden.

8) Sinfichtlich ber auf ber Realität haftenden Gaften, Steuern und fonstigen Abgaben werden bie Kauftustigen an bas Grundbuch und bas

Birthichafteamt gewiesen.

Wovon der Erefuzionsführer Mathias Kordaalowicz, der intadulirte Gläubiger Anton Bogualowicz, der Geilgenfchaftsmasse in der Bertrettung des Mathias Kochański, endlich die dem Namen nach, noch unbefannten bis zum wirflichen
Bollzuge der Feilbiethung etwa die Hypothet auf
bieser Realität erwerbenden Gläubiger durch den
biezu aufgestellten Kurator Kerrn Friedrich Bocker,
und der in dieser Realität wohnende judische Insasse in dieser Realität wohnende judische Insasse Romander Beitungsblätter in Kenntnip geseht
werden.

Von der f. f. Kam. Gerichtsbarkeit Bolochow

am 23. Upril 1842.

Ediftal-Vorlabung. (2) (1349)Rra 315. Vom Dominio Uscie zielone Stalislawower Kreifes werben nachbenannte pierberr-Caftliche militarpflichtige Individuen, welche bei Der im Jabre 1841 ftattgebabten Refruttrung nicht ausgeforscht werden konnten, und ohne obrigkeits licer Bewilligung fic von ihrer Beimarb unwiffend wo entfernt haben, biemit jur Ruftehr mit bem Beifage aufgeforder:, baß infofern fie binnen fechs Bochen von der letten Ediftal = Einschaltung an geremnet hieramts nicht erscheinen, und fich über ihre bisberige Ubmefenbeit nicht rechtfertigen merben, biefelben als Refrutirungeflüchtlinge angefeben und bebandelt murden, Diefe find : aus Uacio: Jan Szuszkiewicz SM. 77, Simschon Truner M. 218. Jakob Temel SM. 194, Nusim Hollender HN. 196, Schmil Truner HN. 217, Chaim Berl Geliert SM. 63, Berl Hollender SM. 196, Abraham Geldert A.M. 200, Selig Pilpel A.M. 63, Wolf Lepcenter Hyl. 196, Itzig Rosman Hy. 212, Schlorea Mortko Filinbanm 391. 210, -Out Pobrowniki: Anton Delinowski An. 62, aus Romaruwka: Thomas Domina S.M. 16, Mathins Niedzwiecki HM. 32, Jan Wilczyński HM. 45, - ous Lulia: Wasyl Gordeica &R. 85.

Uscie am 24. Upril 1842.

(1400) Edictum. (2)

Nro. 393. Per Magistratum Circularis Civitalla Ressoviae medio praesentis edicti creditores olim Joannis Melicher convocantur, quatenus Praetensiones auas ad illius massam successionslem in termino 45 dierum eo certius insinuent, et demenstrent quod illi, qui in hoc termino praetensiones suas non insinuarent contra massam haereditariam Joannis Melicher si talis solutione insinuatarum praetensionum exhauriretur, mullam amplius, aisi praetensiones illorum jure pignoris gauderent, actionem haberent.

Ex Consilio Magistratus Ressoviae die 16. Martii 1842.

(1413) Einberufungs. Edift. (2) Mro. 734. Dom Dominio Chodorow Brzezaner Kreises werden hiemit die unbefugt abwesenden, bei der Rekrutirung pro 1842 auf dem Uffentplate nicht erschienenen Militärpstichtigen aus dem Marksorte Chodorow, und zwar:

ex Sand. Mro. 221 Woyciech Rynareswaki.

— 34 Lippo Eisenstein, — 58 Elias Goldmark,

\_ \_ 59 Leib Kuödel, \_ \_ 88 Isaac Dienstag.

- 16 Schaja und Meile Schechter,

- 53 Schmul Künzer und - 54 Moses Leichtenbach,

aufgefordert, binnen 3 Monaten vom Tage ber ersten Einschaltung bes gegenwärtigen Scietes in ben Lemberger polnischen Zeitungeblattern, hieramts zu erscheinen, und ihre Ubwesenheit zu rechtfertigen, als sonst gegen dieselben das Auswanderrungsverfahren eingeleitet werden murde.

Chodorow am 26. Upril 1842.

(1415) E b i f t. (2)

Nro. 149 ex 1842. Von Seite ber Grundobrigfeit Nowomiasto Sanoker Kreifes werden folgende illegal abwesende dasige militarpflichtige Unterthanen, als:

Saus-91ro. 10 Wojciechowaki Stanisław,

- — 104 Wesławowicz Felix,
- — 119 Gorgosz Franz,

- 65 Medycki Mikolaj,

- 26 Kopystyński Kazimirz,

- 109 Bereznicki Jakob,
- 38 Sikorski Ignacy

aus Nowemiasto und

mittelst gegenwärtigen Edifts aufgefordert, binnen 6 Wochen vom Tage der ersten Einschaltung dieses Edifts in die Zeitungsblätter an gerechnet, bei dieser Grundobrigfeit zu erscheinen, und ihre unsbefugte Ubwesenheit zu rechtfertigen, als sonsten dieselben als Rekrutirungsflüchtlinge angesehen und nach dem Patente ex 1832 behandelt werden.

Nowemiasto im Sanoker Kreise am 13ten

Upril 1842.

(1390) E d i c t u m. (2)
Nro. 10418. Caes. Regium in Hegnis Galiciae

et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense Sophiae de Sulatyckie Bylina, nec non Petronellae et Ursulae Byliny, corumque nelors demortuorum successoribus de nomine ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: ox parte D. Franciscae de Bogowskie Bylinowa, nec non Ludovici Romarnicki contra cosdem puncto extabulationis Summae 1772 fl. 112 xr. c. s. c. e statu passivo Summae 41,000 flp. super pago Zaszkow intabulatae, - postmedum ad Summam 1000 Aur. reductae, sub praes. 7. Aprilis 1842 ad Nrum. 10418 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem ignotam praefatarum conventarum carum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Barton cum substitutione Dni. Advocati Onyszkiewicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hic reg. Fori Nobilium pro termino in diem 20. Julii anni currentis hora decima matutina ad contradictorium praefixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac es legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant jot causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 21. Aprilis 1842.

Rundmachung. (1407) Mro. 11193. Dom f. f. Lemberger Candreibte wird hiemit bekannt gemacht, daß jur Befriedigung der, der Frau. Eleonora Stojanowiez, mittelst schiederichterlichen Spruches vom 12. Mai 1838 wider den herrn Eligius Sobolewski, und die Frau Josepha Zachorowska jugesprochenen, gegenwärtig dem herrn Sylver Skolimowski cedirten Gumme von 3500 fl. C. M. sammt Spercentigen vom 12ten Dlgi 1838 laufenden Binfen, bann ber mittelft hiergerichtlichen Bescheides vom 5. Movember 1839 jur Bahl 20291 im Betrage von 18 fl. 41 fr., und mittelst biergerichtlichen Bescheides vom 12. Mai 1841 zur Zahl 13915 im Betrage von 132 fl. 18 fr. zuerkannten, wie auch gegenwartig im Betrage von 12 fl. 11 fr. C. M. zugesprochenen Erekuzionskoften, in die offentliche Feilvietpung der ehemals dem Berrn Eligius Sobolewski, gegenwärtig aber der Frau Alexandra Rossecka gehörigen, im Samborer Rreise liegenden Buter Jawora gorna und dolna gewilligt worden fei, welche bei diefem f. f. Landrechte in zwei Terminen, und zwar : am 9ten Juni und am 14ten Juli 1842 jedesmal um 10

Uhr Bormittage, unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden wird :

1) Als Austufspreis wird ber gerichtlich erhobene Schagungswerth Diefer Guter im Betrage von

80588 fl. 20 fr. E. M. angenommen.

2) Jeder Kauffustige ist gehalten, den 20ten Theil des Schabungswerthes im Betrage von 1529 fl. 25 fr. C. M. als Ungeld zu handen der Lizitazions-Kommission zu erlegen; welches Ungeld dem Meistbiethenden in den Kaufpreis eingerechent, den übrigen Mitsizitanten aber nach vollens deter Lizitazion zuruckgestellt werden wird.

3) Der Meistbiethende ist verbunden, die eine Balfte des angebothenen Kaufschillings, binnen 30 Tagen, nach Empfang des den Ligitazionsakt erstedigenden Bescheides, die andere Balfte aber, binnen 30 Tagen, nach erfolgter Zustellung des die Zahlungsordnung der hippothezirten Gläubiger bestimmenden Bescheides, an das hiergerichtliche Despittenamt zu erlegen. Im Falle aber einige Glaubiger ihre Forderungen vor dem gesenzichen oder bedungenen Auffundigungstermine nicht annehmen mollten, oder darein stillschweigend einwilligen sollten, alsdann

4) wird der Meistbiethende gehalten fenn, ihre Forderungen nach Maßgabe des angebothenen Kaufschillings ju übernehmen, und auf den er-

ftandenen Gutern ju behalten.

5) Obermahnte Guter werden, da die auf denfelben haftenden Lasten den Schakungewerh überfleigen, in zwei Germinen, jedoch nicht unter bem

Schähungewerthe feilgebothen.

6) Sobald ber Meiftbietbenbe nachgemiefen baben wird, dem erften Ubfage der dritten Bedingung Benuge geleiftet, bas ift, die erfte Balfte des Raufschillings nach Einrechnung des Ungeldes an das hiergerichtliche Depositenamt erlegt ju baben, fo wird ibm das Gigenthumsbefret der gekauften Güter sogleich ausgefolzt, derselbe auf fein Unsuchen und feine Roften als Gigenthumer berfelben intabulirt, oder mit Borbebalt der nachqu= weifenden Befabigung jum Befige landtaflicher Buter vorgemerkt, und ihm der phofifche Befit der genannten Guter gerichtlich übergeben werden, jedoch mit der Berbindlichkeit, die Spercentigen Interessen von der rudftandigen Balfte des Rauf. schillings unter Strenge der auf Unsuchen irgent einer betheiligten Partbei auf feine Befahr und Untoften auszuschreibenden Religitagion, balbigbrie in voraus gerichtlich zu erlegen, sobald aber der. felbe ben ganzen Kaufschilling dem zweiten Ub faße der dritten Bedingung gemäß, erlegt habei wird, werden alle auf diesen Butern haftenbei Lasten ertabulirt, und auf den Raufpreis übertragen werben.

7) Gollte ber Melftbiethende irgend einer ber gedachten Bedingungen im feftgefetten Termine nicht nachkommen, fo wurde auf boffen Gefahr und Unsoften, über Unsuchen der gegenwärtigen Erekuzionsführer, oder eines andern Glaubigers eine neue in einem einzigen Termine, auch unter dem Schabungswerthe vorzunehmende Feilbiethung ausgeschrieben, und das erlegte Ungelo zur Bestreitung der Relizitazions-Uuslagen, und des sich etwa ergebenden geringeren Kaufschillings verwens det werden.

8) Uebrigens steht es den Kauflustigen frei, ben Schabungsaft in der hiergerichtlichen Registratur einzusehen, und sich von bem Sabularstande dieser Burer entweder in der Candtafel oder durch Einssicht des Sabular-Extraftes in der Registratur zu

uberzeugen

Won tiefer Ligitagion werden die auf den ju veraußert en Gutern intabulirten, dem Wohnorte nach unbekannten Glaubiger, ale: die Frau Thecla Roniecka geborne Sobolewska, die Frau Thereso Roviecka geborne Sobolowska, bann bie Gigen= thumer der Gutsantheile Jawora gorna und dolua, namlich: Andreas Jaworski Ihnasiewicz, Michael Jaworski Ihuasiewicz, Basil Jaworski Romano. wicz, Georg Jaworski Romanowicz, Basil Ilozowski, Elias Hoszowski, Demeter Jaworski Ihnasiewicz, Basil Jaworski Jusypowicz, Michael Jaworski Ihuasiewicz, Gregor Jaworski Kostacewicz, Alexander Jaworski Ilmacowicz, Josaphat Jaworski Zahowicz, Johann Jaworski Iluterbowicz, Peter Jaworski Jusypowicz, Gregor Jaworski Ihnasiewicz, Johann Jaworski Ihnasiewicz, Gregor Jaworski Zabowicz, Basil Dobrzański Łastuwczak, Georg Jaworski Goldycz, Anna Jaworska Jajewiczka, Alexauder Ilnicki Fedypicz, Georg Jaworski Rossacewicz, Nicolaus Jaworski Rossacewicz, Nicolaus Jaworski Jusypowicz, Joseph Jaworski Rossacewicz, Elias Jaworski Zabowicz, Johann Jaworski Rossacewicz, Johann Jaworski Ihnasiewicz, Gregor Popiel Lastuwczak, Stanislaus Jaworski Jusypowicz, Michael Jaworski Jusypowicz, Demeter Jaworski Ihnasiewicz, Hiacynth Jaworski Ihnasiewicz, Stanislaus Jaworski Jusypowicz, Georg Jaworaki Ihnasiewicz, Paul Jaworski Romanowicz, Therese Turzańska geborne Jaworska, Eva Zahowicz geborne Jaworska, Andreas Jaworski Jurypowicz, Johann Jaworski Rossacewicz, Theodor Martycz Jaworski, Stanislaus Jaworski Derwakocz, Theodor Jaworski Jusypowicz, Georg Jaworski Jusypowicz, Peter Jaworski Ihnasiewicz, Johann Jaworski Jusypowicz. Gregor Jaworski Ihnasiewicz, Michael Jaworski Ihnasiewicz, Georg Jaworski Kossacewicz, und Basil Hoszowski, ferner die übrigen nicht genannten Erben der Gutsantheile in Jaworn gorna und dolna, für welche einige Rechte anb pos. 87 on. intabulirt erscheinen ; wie auch alle jene Glaubi= ger, welche nach dem 11ten Upril 1842 mas immer fur eine Sicherstellung auf den ju verauberns

den Gritern ansuchen sollten, oder welchen der gegenwärtige Bescheid, aus was immer für einer Ursache vor dem Termine nicht zugestellt werden könnte, wie auch die bisher dem Gerichte nicht angezeigten unbekannten Erben der Agnes Zdanowicz, des Juden Berl Goldstorn, des Juden Aaron Blauer, des Stanislaus Marticz Jaworski, und des Udvokatzi Anton Czarnecki, mittelst gezenwärtigen Edikts, und des ihnen in der Person des H. Landes-Udvokaten Doctor Wichkowski, mit Substituirung des H. Landes-Udvokaten Doctor Komarnicki, bestellten Kurators, verständigt.

Uns dem Rathe des t. k. Candrechis. Lemberg am 21. Upril 1842.

# Uwiadomienie.

Nro. 11193. C. R. Sad Szlachecki Lwowski niniejszém wiadomo czyni, iż na zaspokojenie na rzecz Pani Eleonory Stojanowiczowej, poluhownym wyrokiem z dvia 12. Maja 1838 przeciw P. Eligiuszowi Sobolewskiemu i Pani Józeĥo Zachorowskiej przysadzonej, toraz P. Sylwerowi Skólimowskiemu ustąpionej Summy 3500 ZIR. w Mon. Ronw. wraz z odsetkami po picc od sta od 12. Maja 1838 bieżącemi, tudzież Rosztów exekucyjnych, uchwala tutejszego Sadu <sup>2</sup> duia 5. Listopada 1839 do l. 26291 w kwocie 18 ZIII. 41 kr. i podobna uchwalą z dnia 12. Maja 1841 do l. 13915 w kwocie 132 ZłR. 18 kr. przyznanych, jakoteż na zaspokojenie terażniejszych kosztów exekucyjnych w kwocie 12 ZIR. 11 kr. w Mon. Kouw. przysądzouych, publiczna sprzedaż dóbr Jawora górna i dolna w obwodzie Samborskim leżących, dawniej P. Eligiusza Sobolewskiego, teraz zaś P. Alexandry Rosseckiej własnych, zezwolona zostala, która w tutejszym c. k. Sądzie Szlacheckim w dwoch terminach, t. j. 9. Czerwca i 14. Lipca 1842 o godzinie 10tej z rana pod następującemi warunkami przedsiewzieta będzie:

1) Za cene wywołania stanowi się wartość tychżo dóbr, przez sądową detaxacyję wyprowadzona, w kwocie 30588 ZIR. 20 kr. w M. K.

2) Chęć kupienia mający obowiązanym będzie, dwudziestą część ceny szacunkowej, a mianowicie kwotę 1539 ZłR. 25 kr. w Mon. Konw. jake zanatek do rak Komissyi licytacyjnej złożyć, któryto zalatek najwięcej oliarującemu w cenę kupua wrachowany, współlicytującym zaś po ukończonej licytacyi zwrócony zostanie.

3) Najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie, jednę polowę oliarowanej ceny kupna w 30 dniach po doręczeniu rczolucyi, akt licytacyi resolwującej, drugą zaś polowę w 30 dniach po doręczeniu rczolucyi, porządek wyplacenia intabulowanych wierzycieli oznaczającej, do tu tojszego sądowego depozytu złożyć. Na wypadok zaś, gdyby niektórzy wierzycielo swoje pre-

tensyje przed prawnym lub umówionym wypowiedzenia terminem przyjąć nie chcieli, albo

tez na to milcząc zezwolili,

4) najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie, ich pretensyje w miarę ofiarowanej ceny kupna na siebie przyjąć, i na kupionych dobrach pozostawić.

 Wspomnione dobra, ponje- sž dřugi na nich ciąžące cenę szecunkową przenoszą, w dwóch terminach, jednakowož nie nižej ceny szacun-

kowej sprzedane beda.

6) Skoro najwięcej oliarujący wykaże, iż pierwszemu punktowi trzeciego warunku zadosyć uczynił, to jest pierwszą połowę ceny kupna, wrachowawszy w nia zadatek, do tutejszego depozytu złożył, natenczas mu dekret dziedzictwa kupionych dobr wydany, tenže na žądanie i własne koszta za właściciela tychże intabulowany, lub z zastrzeżeniem udowodnienia zdatuości do posiadania dobr ziemskich prenotowany zostanie, i nadmienione debra sadownie w fizyczne posiadanie oddane mu będą, lecz z obowiązkiem, aby odsetki od resztującej połowy ceny kupna po pięć od sta pod rygorem rozpisania na jego koszta i niebezpieczeństwo na żądanie którejkolwiekbądź strony udział mającej relicytacyi, półrocznie z góry do sądowego depozytu składał; gdy zaś tenże stosownie do drugiego punktu trzeciego warunku, cata cene kupna złoży, matenczas wszelkie na tych dobrach ciazace długi z nich wyextabulowane, i na złožoną cenę kupna przeniesione zostaną.

7) Gdyby kupiciel jakikolwiek z wyżwymienionych warunków w przeznaczonym terminie mie dopełnił, natenczas na żądanie toraźniejszych exekwujących, lub innego wierzyciela, jugo niobezpieczeństwem i na jego koszta, nowa w jednym terminie, i niżej ceny szacunkowej przedsięwziące się mająca relicytacyja rozpisaną, i złeżony zadatek na załatwienie kosztów relicytacyi i wyniknąć mogącego zmniejszenia

ceny Kupna obrocony bedzie.

8) Zreszta wolno jest kupienia cheć mającym dzielo zzacunkowe w tutejszo-sądowej Registraturze przeglądnąć, jakoteż o stanie tabularnym tychże dobr, albo w Tabuli krajowej, albo przez przeglądnionie tabularnego extraktu w Registraturze znajdującego się, przekonać się.

O téj rozpisanéj licytacyi uwiadamiają się hypotekowani na tych dobrach wierzyciele, z pobytu niewiadomi, jako to: Tekla z Sobolewskich Koniecka, Teresa z Sobolewskich Koniecka, tudzież właściciele dóbr Jawory górnej i dolnej, mianowicie: Jędrzej Jaworski Ihnasiewicz, Michał Jaworski Ihnasiewicz, Bazyli Jaworski Romanowicz, Jerzy Jaworski Romanowicz, Bazyli Hoszowski, Eliasz Hoszowski, Demetr Jaworski Ihnasiewicz, Bazyli Jaworski

Ihnasiewicz, Mionał Jaworski Ihnasiewicz, Grzegerz Jaworski Ilossacewicz, Alexander Jaworski limacewicz, Jozafat Jaworski Zabowicz, Jan Jaworski Kuterbowicz, Piotr Jaworski Jusypowicz, Grzegorz Jaworski Ihnasiewicz, Jan Jaworski Ihnasiewicz, Grzegorz Jaworski Zabowicz, Bazyli Dobrzański Łastuwczak, Grzegorz Jaworski Goldycz, Anna Jaworska Jajewiczka, Alexander Ilnicki Fedynicz, Georg Jaworski Hossacewicz, Mikołaj Jawerski Hossacewicz, Mikołaj Jaworski Jusypowicz, Józef Jaworski Kossacewicz, Eliasz Jaworski Zabowicz, Jan Jaworski Kossacewicz, Jan Jaworski Ihnasiewicz, Grzegorz Popiel Lastuwczak, Stanisław Jaworski Jusypowicz, Michał Jaworski Jusypowicz, Demeter Jaworski Ihnasiewicz, Hiacynth Jaworski Ihnasiewicz, Stanisław Jaworski Jusypowicz, Grzegorz Jaworski Ihnasiewicz, Paweł Jaworski Romanowicz, Teressa z Jaworskich Turzańska, Ewa z Jaworskich Zabowiczowa, Jedrzej Jaworski Jusypowicz, Jan Jaworski Kossacewicz, Teodor Jaworski Martycz, Stanisław Jawerski Derwakocz, Teodor Jaworski Jusypowicz, Jerzy Jaworski Jusypowicz, Pietr Jaworski Ihnasiewicz, Jan Jaworski Jusypowicz, Grzegorz Jaworski Ihnasiewicz, Michał Jaworski lanasiewicz, Jerzy Jaworski Rossacewicz, Bazyli Hoszowski; tudzież i inni spadkobiercy cześci dóbr Jawory górnej i dolnej niewymienieni, dla których prawa pos. 67. zabezpieczone są, niemniej wszyscy ci wierzyciele, którzy po 11. Kwietnia 1842 r. jakickolwiekbadź zabezpieczenie na sprzedać się mających d brach szukaliby, lub którym niniejsza rezolucyja, sprzedaż rozpisująca, z jakiejkolwiekbądź przyczyny przed terminem licytacyjnym doręczona być nie mogła, i sukcessorowie sadowi jeszcze nieznani i njenwiadomieni ś. p. Agnieszki Zdanowicz, žyda Berla Goldstern, žyda Aarona Blauer, Stanisława Martycz Jaworskiego i Adwekata Antoniego Czarneckiego przez niniejszy Edykt i nadanego im w osobie Adwokata krajowego Pana Doktora Wienkowskiego z substytucyja Adwokata P. Doktora Komarnickiego kutatora.

Z Rady c. k. Sądu Szlacheckiego. Lwów dnia 21. Kwietnia 1842.

(1459) Rundmachung. (1)

Mro. 239. Bon Seiten bes f. Stanislawower Magistrats wird hiemit bekannt gemecht, daß jur Befriedigung ber durch Tile Mrug gegen Joseph Noga erstegten Summe pr. 80 fl. C. D. sammt Nebengebühren, die gerichtliche Beräußerung der dem Rechtsbesiegten Joseph Noga gebörigen hälfte der zu Stanislau aub Nro. 2041205 1/4 liegenden Realität gewilliget, und selbe hierzerichts unter wahltehenden Bedingnissen wird abgebalten werden:

1) Der Ausrufspreis ift ber gerichtlich erbe-

2) Die Feilbiethung wird in drey Terminen, namlich: am 80. May 1842, dann am 15. Juny 1842, endlich am 30. Juny 1842 jedesmal um 8 uhr Nachmittags abgehalten, und wenn die feilzubiethende Reasität bei den ersten zwey Tagsfapungen nicht über oder um den Schäpungswerth an Mann gebracht werden sollte, so wird solche am Iten Termine auch unter dem Schäsbungswertbe hintangegeben werden.

3) Die Ligitationslustigen haben vor dem Beginne der Ligitation 10 Pergent des Schähungswerthes als Wadium zu erlegen, welches dem Ersteher in den Kaufpreis eingerechnet, den Librigen aber beim Schluse der Ligitation zurudge-

stellt werden wird.

4) Der Kaufer hat binnen 14 Tagen nach der Lizitation den Kaufpreis zu erlegen, in wiefern er sich nicht ausweisen könnte, daß die auf der Realität sichergestellten Giaubiger ihre Forderungen auf derselben Sypothek belassen wollen, in welchem letteren Falle er bloß den Uiberrest zu Gericht zu deponiren bat.

5) Sollte der Raufer den gegenwartigen Bedingungen nicht Genüge leiften, fo wird auf feine Gefahr und Untoften die Realität bei einer einzigen Zagfahung relizitirt und um mad immer für einen Kaufpreis hintangegeben werden.

6) Sobald der Kaufer sich über die Erfüllung ber gegenwartigen Bedingungen ausgewiesen haben wird, wird ihm das Eigenthumsdefret über das Kaufsobjekt ausgestellt, derseibe in dessen physischen Besit eingeführt, und die auf demselben haftenden Lasten (in wiefern die im 4ten Pankte enthaltene Belassung derselben nicht eintreten sollte) ertabulirt und auf den erlegten Kaufpreis übertragen werden.

7) Die Ginficht ber Schabung und ber Grund.

bucher fieht jedem Kauftuftigen frey. Stanislau den teten Februar 1842.

(1445) Edictum. (1)

Nro. 12137. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Cajetano Rožycki, de vita et domicilio ignoto, ejusve nefors demortui haeredibus de nomine et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum reddir: adversus illos ex parte Dni. Francisci a Paula Młocki puncto extabulandae Summae 1600 fipol. cum usuris 6\(\frac{1}{2}\)100 a 18. Februarii 1799 Sententia ddto. 22. Augusti 1804 Nro. 11089 adjudicatae, tum resolutionis ddto. 25. Junii 1806 intimantis decretum appellatoreum reformatoreum pro re Cajetani Rožycki contract. nov. 104 pag. 267 n. 1 et 2 on. intabulatarum, e statu passivo Summae 121661 fip. 2 gr. actoris propriae, su-

per sorte Rozhureze dom. 81 pag. 198 n. 5 on. praenotatae, sub praes. 23. Aprilis 1842 ad Nrum, 42137 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam case. - Ob commorationem corundem ignotam, corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Bartmanski cum substitutione judiciclia Advocatí Domini Gnoinski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. -Praesens Edictum itaque admonet ad comparendum coram hocce Reg. Foro Nobilium in termino ad contradictorium in 27. Junii 1842 hora 10. matutina praefixo, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 27. Aprilia 1842.

(1081) Edictum. (1)

Nro. 3388. Per C. R. Forum Nobilium Tarnoviense DD. Romano Milkowski, Salomeae et et Andreae conjugibus Dzwonkowskie, tum Cunegundi Bronikowska de domicilio ignotia, medio praesentis Edicti notum redditur: quod ad petitum D. Joannis Cantli Zuk Skarzewski de praes. 19. Martii 1842 Nro. 3388 hue exporectum, C. R. Forum Nobilium Leopoliense tequiratur: velit Tabulae R. disponere, ut ex ingrossandis Cessionibus B. C. D. F. praevie Michaelem Zuk Skarzewski, jam vero hoc facto ex ingressate jam de praecedenti juxta resolutionem C. R. Fori Nobil. Leopol. deto. 8. Aprilia 1828 Nro. 792 editam, decreto addictae post eundem Michaelem Zuk Skarzewski haereditatis ddto. 13. Decembris 1827 Nro. 13787 ut I. in duplicato extradito - tum inscribendo decreto addictae post olim Gabrielam de Zuk Skarzewskie Stobnicka haereditatis, ddto. 15. Martii 1837 Nro. 3087 edito — quod in duplicato modo extraditur, ejusdem Michaelis Zuk Skarzewski haeredes, utpote, D. Felicem, Joannem Cantium, et Stephanum Zuk Skarzewskie nec non Gabrielam de Zuk Skarzewskie Stobnicka respective ejusdem haeredem Felicem Stohuicki pro proprietariis

a) juris ex Contractu obligatoreo inter Michaelem Jordan Stojowski, et Romanum Milkowski respectu praedii in Woynerowa pro Summa 3000 flp. conscripto, dom. 12. p. 168. n. 5 on. intabulato pullulantis, cum intromissione ad sortes praediumque in Woynerowa Cons. ant. 19.

p. 261. n. 1 on. occurrente, porro,

b) juris triennalis arendatoreae possessionis praedii Sosnowka a die 24. Junii 1798 inchoandae, pro re Salomeae et Andreae conjugum Dzwonkowskie dom. 105. pag. 373. n. 77 on. ea cum praesalvatione intabulati, quodsi haeres bonorum Woynarowa spatio trium annorum Summam 20,000 flp. possessoribus Dzwonkowskie non restituisset, respective soli Dzwonkowska non exsolvisset, illi sine ulla exceptione in ulteriori possessione manere debeant, — et

c) Summae 2000 slp. pro re Cunegundis Bronikowska dom. 105. p. 175. n. 83 on. intabulatae, quam teste dom. 105. p. 175. n. 84 on. olim Josephus Szreniawski ipsimet pacificare, documento ddto. 21. Junii 1800 edicto, semet obligavit, intabulet, velitque de dispositis et elfectu huic R. Foro reinsinuare, et ulteriorem passum petiti pro extabulatione corundem jurium formatum, qua judicem tabularem spectantem resolvere. — Quia vero domicilium corum Reg. huic Foro Nobilium est ignotum, huic ipsis ad actum informationis, quum Dominus Advocatus Witski cum subsitutione Dni. Advocati Piotrowski constituitur, cui sub una resolutio desuper intimatur, dequa praesens Edictum notitiam dat.

Fx Consilio Ces. Reg. Fori Nobilium.

Tarnoviae die 22. Martii 1842.

Edictum. Nro. 3979. Per C. R. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Tarnoviense 1) D. Caspari C. Rogaliński ignotis hacredibus, 2) ignotis creditoribus massae cridariao D. Pelagiae C. Potocka, 3) D. Barbarao de Rudzińskie Moszyńska, 4) Davidi Bardach, 5) D. Josepho Srokowski, et 6) D. Casimiro Kuczewski horumque nefors demortuorum ignetis hacredibus, porro 7) omnibus illis ignotis, qui post diem 31. Decembris 1836 ad Summam 18,000 flplo. lib. rel. ant. 4. pag. 26. on. 30 et oblig. nov. 22. pag. 147. n. 37 on. tum lib. dom. 30 p. 360. n. 19 on. super bonis Sedziszow assecuratam aliquod jus adquisiverunt, medio praesentis Edicti hisco insinuatur, quod nimirum D. Bronislaus Com. Stadnicki, Sigismundus Zulawski, Francisca Zutawska et Antonina de Zuławskie Bzowska ad Forum hocce adversus ipsos in causa puncto declarandae pro irreali, et ex bonis Sedziszow cum attin. extabulabili nec non eliminandae e tabella solutionis pretii liciti bonorum Sedziszow abhinc sub 31. Decembris 1836 ad Nrum. 7903 et 13547 prolata, ejusdem Summae 18,000 flp. seu 4500 fir. V. V. seu 1800 flr. M. C. c. s. c. sub praes. 2. Aprilia 1842 ad Nrum. 3979 libellum porrexerint, Judiciique opem, quoad id justitia exigit, imploraveriat.

habitationis locum, vel plane a C. R. Austriacis terris absentiam, hic loci degentem Advocatur Dominum Radkiewicz cam substitutione Domini Advocati Liggza periculo et impendio qua curatorem constituerit, quocum cliam lis contestata in conformitate praescripti judiciarii codicis agitabitur, atque etiam terminabitur; ideo iidem admonentur, ut pro die 14. Julii anni currentis hora 10. matutina hic Fori compareant, vel curatori dato, si quae forte haberent, juris sui adminicula tempestive transmittant, vel denique alium quempiam Mandatarium constituent, Foroque huic denominent, et pro ordine praescripto ea juris adhibeant media, quae ad sui defensionem maxime efficatia esse judicaverint, utpote, quod secus adversae fors cunctationis suae sequelae sibimet ipsis sint imputandae.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 13. Aprilis 1842.

(4/54) Chiftel-Marlahma (1

(1451) Ediktal-Borladtung. (1)
Nro. 160. Bon der Grund= und Konskripzions = Obrigkeit Dobrostany Lemberger Kreises, werden die abwesenden Militärpslichtigen, und zwar: Martin Schwarz HN. 25 von Burgthal, Johann Korpak HN. 1, Wasyl Bolkot HN. 10, und Iwan Lysiocki HN. 31 von Couniow, aufgefordert, binnen 30 Tagen in ihren Geburtsort zurückzutehren, oder aber ihre Abwesenheit zurechtfertigen, widrigens gegen dieselben nach dem h. Auswanderungs Patente das Amt wird gehans delt werden.

Dobrostany ben 5. Mai 1812.

(1283) Edietum. (1)

Nro. 8024. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nob. Leopoliense haered bus olim Joannis Bilinski de vita et domicilio ignotis, utpote: DD. Paulo Jacobo Demetrio et Petro Bilinski, Annae de Bilinskie Bandrowska, tum baeredibus Justinae Wierzbowy Bilinska, scilicet: DD. Basilio Juliannae et Joanni Wierzby Bilinskie pariter de vita et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum roddit: ex parte DD. Eulaliae de Rossowakie Zatorska et Juliani Zatorski Conjugum contra eosdem sub praes. 14. Martii 1842. ad Nium. 8024.. puncto extabulationis ex bonis Miczkow Summae 400 flp. libr. do:n, 58. pag. 49. n. 5. et 6. on. praenotatae huic Judicio libellum exhibitum , Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem, vero citatorum successorum huic Judicio ignotam indicatam, illorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Zminkowski cum substitutione Domini Advocati Dolanski qua Curator constituitur quo-

Cum autem Forum hocce ob ignotum illorumcum juxta prececciptam pre Calicia la Codice

(1)

Judiciario normam pertractandum est. — Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 12. Julii 1842. hora decima matutina ad contradictorium praesixo, comparen dum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur: ni fiant et causa neglecta fuerit, damaum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Edictum.

Nro. 10528. Per Caesareo-Regium Galiciae et

Leopoli die 12. Aprilis 1812.

(1334)

Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense D. Felicitati Działyńska de domicilio ignotae, ipsaque nefors demortua, ejus de nomine et domicilio ignotis haeredibus medio praesentis Edicti notum rodditur: ad petitum conjugum Joannis Cantii bin. et Sabinae Podoleckie de praes. 9. Novembris 1841. ad Nrum. 33813. exhibitum— sub 7. Decembris 1841. N. 33813. exhibitum— tem Działyńska in fundamento instrumenti ddto. 22. Novembris 1803. per specialem ejus plenipotentem Glacze contra Stanisłaum Zamojski, Helenam Przytuska, Joannam Strutyńska et Mariannam Dewitzowa, seu post sterilem ejus decessum contra ejus maritum Josephum Dewitz

et fratres ac sorores, respectu desolationis syl-

varum ad Dominium Rozłow spectantium, tum

praestandi ex iisdem bonis ex asse et grano ab

anno 1794. calculi, bonificationisque pro deper-

ditis post Ignatium Woronitz mobilibus factae,

atque in statu passivo honorum Machnowce lib.

dom. 73. pag. 279. n. 67. on. et Torhow lib.

dom. eodem pag. 260. n. 61. on. praenotatae

de iisdem bonis decretam, atque co obtutu Ta-

bulae R. necessaria disposita esse;

Cum autem hie Judicii domicilium eorum ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Rodakowski cum substitutione Domini Advocati Weigle ipsorum pericule et impendio illius pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra

citata Edictum isthoc notitiam dat. Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 20. Aprilis 1842.

(1337) Borladungs - Edift. (1)
Mro. 51. Von Seiten des Dominiums Toporowco, Kolomyjer Kreises, werden nachstehende
illegal abwesende militärpflichtige Unterthanen, und
twar: Stefan Rowal ex Cons. Haus-Mro. 82,
aus Toporowco. und Jakim Dolynczuk ex Cous,
daus Nro. 111 aus Krasnostawco, jur Ruckehr

in ihre Benmach binnen langstens 3 Monate biemit vorgeladen, als dieselben witrigenfalls als Refrutirungeffüchtlinge angesehen und hiernach behandelt werden murben.

Dominium Toporowce am 12ten Upril 1842.

(1294) Edictum. (3)

Nro. 8747. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Josepho Romer medio praesentis Edicti notum redditur: quod ad petitum D. Ignatii de Zakliczyn Jandan sub 18. Januarii 1842 ad Nrum. 404 Tabulae Reg. dispositum sit, ut in fundamento ingrossandae declarationis Felicis Maniewski ddto. 30. Decembris 1841 jus hypothecae Summarum aepties per 6500 flpol. seu jus hypothecae junctae Summae 45500 flpol. una cum suboneratione ex bonis Layece extabulet.

Cum autem hic Judicii domicilium ejus sit ignotum, ideo Advocatus Dominus Gnoiński. cum substitutione Domini Advocati Tustanowski, ejus periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra-

citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 12. Aprilis 1842.

(1380) Edictum. (3)

Nro. 10326. Caes. Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense D. Boleslao Com. Wielopolski medio praesentis Edicti notum reddit: per Leonem Gruszczyński contra eundem, qua haeredem Joscphi et Leonae Com. Wielopolskie puncto solationis Summae 1250 flr. in V. V. pullulantis ex Summa 10,000 fl. apud Stanislaum et Mariannam Gruszczyńskie conjuges contracta sub praes.. 19. Decembris 1035 ad Nrum. 37147 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciiquo opem imploratam esse. Ob commorationem autem ejusdem ignotam, illius periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Malisz cum substitutione Domini Advocati Onyszkiewicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad intra nonaginta dies excipiendum et destinate sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 18. Aprilis 1842.

# Dzieńnik urzedowy.

Lwów dnia 10go Maja 1842.

# (1385) Lizitations-Runomachung. (3)

Mro. 6270. Bon Seite bes Samborer f. f. Kreisamtes wird biemit befannt gemacht, daß:

a) jur Widerherstellung der in den Land- und Mittelpfeilern jerstörten und baufälligen Brucke Mro. 440 in der Turkaer Wegmeisterschaft mit dem Gesammtsistalpreise pr. 1909 fl. 21 3]4 fr. C. M.,

b) jur Umftaltung ber Brude Mro. 121 in eis

Mrv. 6288. Von Scite des Bochniaer f. f. Kreisamts wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Sicherstellung der Erforderniße zur Gerstellung eisner 90 Kurrent-Klafter langen Steinbuhne sammt einer 3 Klafter breiten Uferpflasterung am rechten Ufer des Raba-Flußes, oberhalb der Riaznicor Brücke in Folge h. Gubernial Verordnung vom 20. März 1842 Zahl 10593 eine Lizitazion am 18ten Mai 1842 und falls diese ungunstig aussfallen sollte, eine 2te am 24ten Mai 1842 — und

(1180) Edikta!=Vorladung. (2)

endlich eine 3te Lizitazion am 30ten Mai 1842

Mro. 1912. Nachdem der militärpslichte Aude Wolf Torner aus Zaluzo Mro. 28 ungeachtet der, von seiner Konstriptionsobrigseit mineist der Lemberger polnischen Zeitung erlassenen Werladung bei derselben nicht erschienen ist, so wird derselbe aufgefordert, um so sicherer binnen dren Monaten nach dem ersten Erscheinen dieses Soifts der Lemberger Zeitung in seine Jeymath zurüczusehren und sich über seine bisherige unbesugte Ubwessenheit zu rechtsertigen, als derselbe widrigens nach dem Auswanderungsts Patente vom 24ten März 1832 behandelt werden wird.

Wom f. f. Kreisamte.

Brzegan am 6ten Upril 1842.

# (1170) Bekanntmachung. (2)

Mro. 9905. Laut der durch die k. k. Gefällen-Wachabtheilung zu Korczyn, Lokkiewer Kammeral-Bezirk unterm 12ten May 1841 aufgenommenen Thatschrift, wurden in der Nacht von 12. auf den 13. May 1841 bei dem Dorfe Korczyn, Lokkiewer Kreises, um 11 Uhr Nachts nachstehende Verlaß-Gegenstände aufgegriffen, als:

14 But Raffinat - Buder im Gewichte von

151 17 32 Pfund 23. 3.

4 Sadeln Kaffee im Gewichte von 42 14322 Pfund 2B. G.

nen Kanal in der Lopuszenkor Wegmeisterschaft mit dem Gesammtsiskalpreise pr. 697 fl. 24 fr. E. M. gegen Erlag des 10,100 Badiums, eine Lizitazion am 18ten Mai 1842 in der Kreisamtsskanzlei Bormittags um 9 lihr abgehalten werden wird.

Die weiteren Lizitazions-Bedingniße werden am gedachten Lizitazionstage hierorts bekannt gege-

ben werden.

Sambor am 22. Upril 1842.

in der Bochniaer Kreisamts-Kanzlei Vormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Das Pretium fisci beträgt: 2427 fl. Dl. Dl.

und das Vadium 243 fl. Mt. M.

Die weiteren Lizitazions-Bedingniffe werden am gedachten Lizitazionstage hieramts bekannt gegeben, und bei der Bersteigerung auch schriftliche Offerten angenommen werden, daber es gestattet wird, vor oder auch während der Lizitazions = Verhandlung schriftliche verstegelte Offerten der Lizitazions-Kommission zu übergeben.

Bochnia am 48ten Upril 1842.

Cytacyja edyktalna.

Nro. 1912. Ponieważ obowiązany do służby wojskowej Wolf Terner, żyd z Załuża z pod Nru. domu 26, na umieszczone w Gazecie Lwowskiej wezwanie swojej Zwierzchność konskrypcyjnej nie stawił się przed nią, więc c. k. Urząd cyrkularny wzywa go, ażeby w ciągu trzech mie, sięcy po pierwszem umieszczeniu pozwu niniejszego, w Gazecie Lwowskiej do domu powrociłi z dotychczasowej nieprawnej nieobecności usprawiedliwił się, inaczej postąpionoby sobie z nim podług Patentu emigracyjnego z dnia 24go Marca 1832.

Od c. k. Urzędu cyrkułowego. W Brzeżanach dnia 6. Kwietnta 1842.

Ein Abschnitt blau gestreiften Perfal 24 1/2

Ein Abichnitt weißer Sonnes von 28 2B. Ellen. Ein Bauernmagen fammt Bugebor, endlich

Ein Paar Bauernpferde.

Derjenige, welche auf diese Gegenstände Ansprüche zu besißen glaubt, wird im Grunde s. 622
bes G. St. G. aufgefordert, binnen 90 Tagen
von dieser Rammeral-Bezirks-Verwaltung zu erscheinen, widrigens mit denselben nach dem Gefetze
verfahren werden wird.

Bon der f. f. Kam. Bezirke-Bermaltung.

Zolkiew am 7ten Upril 1842.

Rreisschreiben bes f. f. galigischen Landesguberniums.

Mro. 9605. Strompolizer und Pflanzungsordnung fur Ga-

lizien und die Bukowina.
In Erwägung des wichtigen Einflußes, welchen die Schiff- und Floßfabrt auf den Nationalwohlstand außert, und der Nothwendigkeit zweckmäßiger Weidenpflanzungen für die Regulirung des Laufes der Flüffe, fand die hohe Hofkanzlep sich bestimmt, die auf die Strompolizer und Weisdenpflanzungen in Galizien und der Bukowina sich beziehenden Gefehe und Vorschriften jorgfalzig prüfen, die zerstreuten Unordnungen über diese Gegenstände in klare Bestimmungen zusammenfassen, die Lücken derselben erganzen, und die Art des Verfahrens daben vorzeichnen zu lassen.

Nachdem ber Entwurf der dießfalls zu erlassenben Bestimmungen mit dem Defrete vom 21ten Janner l. 3. 3. 1306 die Genehmigung der hoben Hoftanzlep erhalten bat, so werden dieselben hiemit zur allgemeinen Nachachtung bekannt ge-

macht.

Gie umfaffen die Unordnungen :

I. binfichtlich ber Bauführungen an Stromen und Ruffen :

11. in Betreff ter Aufstellung ber Schiff-

muhlen ;

111. ruafichtlich des Verhaltens der Fischer; IV. über das Verhalten der Schiffer und

V. uber bie Reinigung und Reinhaltung ber

Flusse;

VI. in Betreff ber Weibenpftanzungen, und

VII. rudsichtlich der handhabung der in ben borbergehenden Abschnitten enthaltenen Bestimmungen.

I. 26 b f ch nitt.

Won Bauführungen an Strömen und Fluffen.

6. 1.

Ohne Bewilligung des Kreisamts ist Niemand besugt, in oder an Flüssen, wie immer Namen pabende Wässerbaue oder durch Wasser zu betreisbende Gewerke neu anzulegen oder zu versehende umzustalten, zu übertragen oder zu versehen. Wer derley beabsichtigt: ist verbunden, durch seine politische Obrigkeit ben dem Keisamte unter Beyslegung des Planes und einer umständlichen Besichreibung des Werkes oder der vorzunehmenden Beränderung desselben um die Bewilligung einzuschweiten. Das Kreisamt wird hierüber eine Loskalerhebung durch den Wasserbaus Ingenieur mit Beyziehung des Bauführers und der Unreiner einseiten, und unter Vorbehalt des Kekurses entscheiden.

h. 2. Bewilliaung bes Greisamtes

Ohne vorläufige Bewilligung des Kreibamtes

(1) Ustawa policyjna, i plantacyjna po rzekach dla

Galicyi i Bukowiny.

Zważywszy ważny wpływ, jaki żegluga ispław na dobry byt narodu wywierają, i potrzebe sadzonia łoziny dla uregulowania biegu rzek, wysoka c. k. Kancelaryja nadworna widziała się spowodowaną do nakazania, ażeby ściągające się na policyję po rzekach i sadzenie łoziny w Galicyi i Bukowinie ustawy i przepisy rozpoznano, rozproszone o tym przedmiocie rozporzadzenia w dokładny przepis zebrano, niedostateczności onych uzupełniono, i sposób postępowania w tej mierze określono.

Gdy projekt przepisów, mających być wtym względzie ogłoszonych, dekretem wysokiej Kancelaryi nadwornej z d. 21. Stycznia r. b. do l. 1306. zatwierdzony został, więc ogłasza się one niniejszem dla powszechnego przestrzegania.

Zawierają one rozporządzenia:

I. O budowaniu nad rzekami;

II. o ustawieniu młynów pływających;

III. o zachowania się rybakow;

IV. o zachowaniu się flisów i orelów (flisów na tratwach);

V. o wyprawieniu łożysk rzecznych i utrzymywaniu ich w czystości;

VI. o sadzeniu łoziny i

VII. o wykonywaniu zawartych w poprzednich rozdziałach postanowień.

#### Rozdział I.

### O budowaniu nad rzekami.

6. 1

Bez pozwolenia Urzędu cyrkułowego nikt nio ma prawa, w rzekach albo nad rzekami jakbadź nazywające się budowy wodne albo wodą poruszać się mające wyrobnie na nowo zakładać, albo już istniejące przekształcać albo przenosić. Itto o tem zamyśla; powiniem przez swoję Zwierzchność polityczną prosić Urzędu cyrkułowego o pozwolenie, załączywsty do prośhy plan i dokładne opisanie budowy, albo zamierzonej w niej odmiany. Urząd cyrkułowy nakaże inżenierowi od budownictwa wodnego rozpoznać rzecz tę na miejscu z wczwaniem do tego budowę przedsiębiorącego i graniczących z nim siąsiadów, i zostawiając wolny rekurs, wyda rezolucyję.

Bez uprzeduiego pozwolenia ed Urzędu syr-

3 %

barf feine Beranderung des Gerinnes, Gin- ober Ublaffes, Fachbaumes, einer Wehre, Schleuße, oder eines Merkpfahles; einer Duble, oder eine Umfaltung derfelben in ein anderes Bewerke vorgenommen, und fein Dublgraben aus einem Bade odr Fluße geführt merden.

Jebe gegen biefe Borfdriften unternommene eigenmächtige Sandlung wird mit einer ber Große der Gefahr und des Schadens angemeffenen Geldftrafe ju Gunften des Wafferbaufondes vom f. f. Rreisamte bestraft werben. Erwachft biedurch einem Nachbar ein Schade, fo liegt bem eigenmachtigen Bauunternehmer überdieß noch der Schabenersag ob, welchen ber Beschädigte im Rechtswege geltend ju machen hat.

Jedes eigenmächtige, und fur icablich anerkannte berley Bauwerk, muß nach Aufforderung Des Rreifamtes in ber bestimmten Frift umgeanbert, ober weggeschafft werden, widrigens dieses vom Umtswegen und auf Rosten des Schuldtragenden; obne feinem etwaigen Refurfe eine einbaltende Wirkung einzuräumen, murde bewerfftelliget werden. Uiberdieß hat derfelbe eine Geldftrafe ju erlegen, welche das Kreisamt von Fall zu Fall nach den Umftanden bemeffen wird.

II. Ubschnitt. Bon der Aufftellung der Schiff. müblen.

Soiffmublen durfen nur mit Bewilligung des Rreibamtes an folden Dunkten besteben, mo felbe weder der Schifffahrt, nach der Flögung binderlich, und auch nicht den Ufern nachtheilig find.

Wird burch eine Veranderung des Fahrwassers ber Standort der Schiffmublen in obiger Begiebung nachtheilig, fo ift ben Gigenthumern vom Rreisamte nach Einvernehmung des Wafferbau-Ingenteurs ein anderer angemessener Standpunkt

anzuweisen.

Will eine Schiffmuble neu an- ober umgeheftet werden, fo muß jur Befeitigung aller etwais gen fpatern Unftande ber Gigenthumer des Seftplages fruber um feine Bustimmung angegangen, und mit bemfeiben sowohl biermegen, als in Betreff der Gestattung des Bu- und Ubfahrtsmeges das Einvernehmen gepflogen, und über die mit ihm getroffene Musgleichung ber Beweis beigebracht werden.

Wer eigenmächtig eine Schiffmuble an- ober umbeftet, unterliegt einer Strafe von 12 Dufaten.

Bum befferen Betriebe ber Schiffmublen barf

kulowego nie wolno zadnej przedsiębrać odmiany w korycie, w wpuście lub spuście, stawidłach (zastawkach) jazie, szłuzie albo słupie oznacznym, młynie albo jego przeistoczeniu na inne wyrobnie, ani też wykopać rowu dlasprowadzenia wody na młyn z potoka albo rzeki.

Každy taki wbrew tym przepisom samówolnie przedsięwziety czyn ukarze Urząd cyrkułowy w miarę wielkości niebezpieczeństwa i szkody stosowna kara pieniężna na korzyść funduszu budownictwa wodnego. Gdyby przez to poniół który z sąsiadów szkode, to samowolnie budujący obowiązany będzie prócz tego wynagrodzić szkode, która uszkodzony w drodze prawa ma udowodnić.

Každa taka samowolnie rozpoczęta i za szkodliwa uznana budowla musi być na wezwanie Urzęda cyrkalarnego w wyznaczonym terminie przerobiona albo zniesiona, inaczej uskutecznionoby to z urzędu na koszt winnego, bez względu na założony może przez niego rekurs. Prócz tego ma on złożyć karę pieniężną, którą Urząd cyrkularny w każdym przypadku podług okoliczności wymierzy.

Rodział II. O ustawieniu młynów pływających.

0. 5. Miyoy pływające mogą być tylko za pozweleniem Urzędu cyrkułowego w takich miejscach zaprowadzone: gdzie ani żegludze, ani spławom nie sa na zawadzie, ani tez brzegi na tém nie cierpia.

9. 6.

Gdyby przez zmienienie się wartu stanowisko młynów pływających stało się w powyższym względzie szkodliwe, to Urząd cyrkułowy, wysłuchwszy inżeniera od budownictwa wodnego, wyznaczy inne stosowne stanowisko.

Ježeli młyn pływający ma być na nowo przybity, albo na inném miejscu przybity, to dla uniknienia wszelkich później wyniknąć mogacych trudności potrzeba prosić właściciela miejsca, do którego mlyn ma być przybity, o zezwolenia na to, i z nim się tak w tym względzie, jako też względem pozwolenia drogi do i ze młyna porozumieć i złożyć dowód przywiedzionego do skutku układu.

Rto młyn pływający samowolnie przybija albo na inném miejscu przybija, podpada karze 12 czerwonych złotych.

Dla nadania mlynowi pływającemu lepszego

Feine der Schifffahrt, der Floffung ober dem Ufer schadliche Borrichtung, als Baune, Schwellen, Bretter u. dgl. in Fluffe eingebaut oder eingelegt werden.

III. Ubfchnitt. Von bem Benehmen ber Fifder.

Baune, Graben, Steinaufwurfe sind oft die Beransassung, daß klusse ihre Richtung andern, in mehrere Rinnsale getheilt, und oft verheerend für die User werden. In Flußbeeten darf daher von den Fischern keine wie immer geartete Borrichtung zum Fischsange eigenmächtig hergestllt werden. Wo dieses jedoch wegen des periodischen Fischsanges durchaus nothwendig wird, können derlep Eindaue mit Bewilligung der Grundobrigkeit und im Falle diese selbst diese Vorrichtungen vornehmen will, des Kreidamtes hergestellt, mussen aber nach vollendetem Fischsange sogleich wieder herausgeschafft werden.

Der Eigenthumer bes Fischwaffers bleibt dießfalls junachft, und auch fur alle hieraus etwa entflebenden Nachtheile verantwortlich.

Wird wahrgenommen, daß derlen für den Fischfang bewirkte Vorrichtungen über die nöthige Zeit hinaus im Flußbeete bleiben, so verantaßt das Kreisamt deren Beseitigung auf Kosten des Schuldtragenden. Letterer hat überdieß eine Strafe von 20 bis 25 fl. K. M. zu entrichten.

IV. Ubfchnitt. Vom Verhalten der Schiffer und Flösser.

Schiff- und Flofeigenehumer haben ihre Fahrzeuge und Floffe geborig zu bemannen, und fich mit den erforderlichen Gerathschaften zur Lenkung und Anlandung, namlich: Seilen, haden, Schiffstangen u. dgl. zu verseben.

Schiff-Führer sind unter strenger Verantwortung verpsichtet, sich vor dem Beginnen der Fahrt und vor der Ladung zu überzeugen, ob das Schiff ober Floß sich im guten Zustande besinde, damit die Leute und Fracht während der Fahrt keiner vermeidlichen Gefahr ausgesett werden. Nach eingetretener Dammerung, bei starkem Nebel, beftigem Winde, bei Sturmen und Schaumwellen muß die Kahrt unterbrochen werden, und zwar an dem nächsen passenden Landungspunkte.

Nach jedesmaliger Landung, besonders in den Nachtstationen, mussen die Schiffe untersucht, und die sich zeigenden leden Stellen ausgebessert werden.

Schiffern oder Floffern ift jede Bandlung ver= boten, modurch an ftebenden Baffetbauten, an ruchu nie wolno w rzekach nie takiego robić, coby żegludze albo spławom albo też brzegom szkodziło, jako to: grodzić w rzece płotów, robić progów, kłaść deszek i t. p.

Rozdział III. Ozachowaniu się rybaków. 6. 10.

Płoty, rowy, grobelki kamienne stają się częstokroć powodem, że rzeki swój kierunek zmieniaję, na kilka odnóg się dzielą i częstokroć bardzo brzegi pustoszą. W rzekach niewolne więc rybakom samowolnie robić jakiegobądz przysposobienia do łowienia ryb. Gdzieby to jednak z powodu peryjodycznego łowienia ryb koniecznie było potrzebnem, to takie przyrządzenia mogą być za pozwoleniem Zwierzchności miejscowej, a gdyby Zwierzchność miejscowa sama podobne przyrządzenia przedsiębrać zamyślała, za pozwoleniem Urzędu cyrkułowego zrobione, lecz zaraz po skończonem połowie muszą być uprzatnione.

Właściciel wody, wktóréj się połów odbywa, staje się odpowiedzialnym najprzód za to, a oraz za wszelka ztad wyniknąć mogącą szkodę.

Gdyby postrzeżono, że podobne, do łowienia ryb służące przyrządzenia dłużej, jak potrzeba, w rzece zostają, to Urząd cyrkułowy każe uprzątnąc je na koszt dopuszczającego się winy. Tenze ma procz tego zapłacić kary 10 de 25 złr. mon. konw.

Rozdział IV.

O zachowaniu się flisów i orelów.

Właściciele statków i tratew powinni swoje statki i tratwy pależycie ludzmi osadzić, i za-opatrzyć się w potrzebne do sterowania i przybijania narzędzia, jako to: w liny, haki, laski i t. p.

Przewodnicy statków są pod surową karą cbowiązani przed odbiciem i naładowaniem przekonać się, czy statek lub tratwa jest w dobrym stanie, aby ludzi i ładunku w drodze nie narażać na niepotrzebne niebezpieczeństwo. Gdy się zmierzchnie, gdy jest mgła gęsta, wiatr bujny, burza lub też, gdy fala bardzo się wzdyma, nie należy dalcj płynać, lecz przybić do brzegu na najbliższem do tego przydatnem miejscu.

Po każdém przybiciu do brzegu, osobliwie na noclegu, powinno się statki oglądnąć i miej-

aca wodę przepuszczające naprawić.

9. 14.

Flisom i orelom niewolno nie takiego robić, coby istniejącym budowom wodnym, brzegom.

Ufern und Treppelmegen , Schaben verurfacht wird, darunter gehört insbesondere das Unlanden an Faschinenwerken, Uferbespreutungen und Steindämmen, bas Einschlagen ber Pflocke auf denfelben, um Schiffe und Floffe baran ju befesti= gen, bas Unzünden von Feuern nabe an Wafferbauwerken oder gar auf denselben, ferner das Musreißen der Pflöcke oder Faschinen aus solchen Werken und die Beschädigung der Weibenflanjungen. Pflode jum Unhalten der Fahrzeuge und Klöffe langs bruchiger Uferstellen muffen durchaus zwey Rlafter von dem Uferrande landwarts eingeschlagen werden, damit, wenn selbe zu nahe am Ufer fteben, diefes nicht burch die Bewegung der Fahrzeuge und Flosse erschüttert und theilmeise losgeriffen merde.

Der damider Sandelnbe wird mit einer Gelbeftrafe von 5 bis 10 fl. Conv. Munge, und im Talle der Zahlungsunfahigkeit mit achts bis gehns

tägigem Urreste bestraft.

v. Ubschnitt.

Bon der Reinigung und Reinhals tung der Fluffe.

Bur Sicherung und Beförderung der Schifffahrt und Flössung ift die Reinigung und Reinhaltung der Flußbeete ein unerläßliches Bedingniß.

A. 16.

Un Gränzstüssen und im Innern des Landes am Dniester, San und Dunajec bewirkt der Staat die anfängliche und kostspieligste, das ist die Haupt-reinigung. Die ferner nötbige minder kostspie-lige Nachhilfe geht auf die Dominien und Gemeinden über, insoweit ihre Gränzen reichen. Erstere besorgen die Reinigung der Flußbeete, lettere jene auf den Sandbanken. Un den übrigen sloßbaren oder in der Folge durch Kunst floßbar zu machenden Gewässern bewirfen Dominien und Gemeinden, die anfängliche Reinigung und sofortige Reinhaltung; und zwar jene der Flußbeete die Dominien, und jene der Sandbanke die Gemeinden.

0. 17.

Die Kosten der Aufsicht über diese Reinigung, ba selbe vom Wasserbau-Personale besorgt wird, übernimmt der Staat.

0. 18

Sollten in der Folge Ufergelder oder Wasserpolle eingeführt werden, so wird hinschtlich der Bestreitung der Kosten der Flufreinigung die weitere angemessene Verfügung hierüber getroffen werden.

1. 19.

Wenn in den oben §. 16. bezeichneten größeren Fluffen nach der erften auf Staatstoften bewirfeten Reinigung ober an den übrigen dafelbft erswähnten Fluffen mann immer durch Eikgange,

albo drogom nadbrzeżnym szkodziło; rozumi się tu szczególniej przybijsnie do brzega przy tamach z chrustu, przy umocowaniach brzegów i groblach kamiennych, zalijanie w nie kołów, dla uwiązania do nich statków lub tratew, rozpalenie ognia blizko, albo co większa na samych budowach wodnych, tudzież wyciąganio kołów albo wiązek chrustu z takiej budowy i uszkodzenie plantacyi łozowej. Pale do przywiązania statków i tratew wzdłuż kruchych brzegów muszą być koniecznie dwa sążnie od klawedzi brzega ku polu wbite, aby w razie, gdy stoją blizko brzegu, tenże przez poruszenie statków lub tratew nie był wstrząsany i powoli zwalony.

Kto się tego winnym stanie, podpadnie karze 5 do 10 złr. mon. konw., a w razie niemożności zapłacenia jej, karze aresztu od 8 do 10 dni.

Rozdział V.

O wyprawieniu łożysk rzecznych i utrzymywaniu ich w czystości.

§. 15.

Dla bezpieczeństwa i dzwignienia żegługi i spławu jest wyprawienie łożysk rzecznych i utrzymywanie ich w czystości od zawad nieodbicie potrzebnym warunkiem.

0. 16.

Na rzekach granicznych, a w głębi kraju na Dniestrze, Sanie i Dunajen uskutecznia Rząd początkowe i najdroższe t. j. główne wyprawienie łożysk. Dalsza potrzebna, a mniej kosztowna poprawa przechodzi na Dominija i gminy, jak daleko się ich granice ciągną. Dominija oczyszczają koryto rzeczne z zawad, gminy zaś na zaspach piaszczystych. Na innych spławnych albo na przyszłość spławnómi uczynić się mających rzekach należy początkowe wyprawienie łożysk rzecznych i utrzymywanie ich w czystości do Dominijów i gmin; mianowicie czyszczenie koryta rzecznego do Dominijów, a zasp piaszczystych do gmin.

0. 17.

Koszta dozoru nad wyprawieniem bierze Rząd na siebio, albowiem odbywa się ono pod okiem osób od budownictwa wodnego.

0. 18.

Gdyby poźniej zaprowadzono lądowe (palowe) albo cło wodne, to, co się tyczy opędzenia kosztów czyszczenia łożysk rzecznych, nastąpi dalsze w tym względzie postanowienie.

Ø. 19.

Gdyby w wymienionych w \( \). 16. znaczniejszych rzókach po pierwszem, nakładem Rządu uskutecznionem wyprawieniu, albo na innych tamże wzmiankowanych rzékach kiedybądź przez Sochwaffer oder andere Unlaffe herabgetriebene Baume, Baumftode mit Wurzeln, oder gestrandete Schiffe, die Schiffs oder Flessabrt gefahrt den, und diese über Uufforderung der Wasserbau-Beamten von den Uferdominien und Gesmeinden nicht sogleich beseitigt werden; so wird das Kreisamt nach erhaltener Unzeige dieses auf Kosten der Saumseligen bewirken lassen.

1. 20.

Wird durch die verzögerte hinwegraumung diefer hinderniffe, Fahrzeugen ober Flossen ein Schabe zugefügt, so ist der Beschädigte von dem Schuldtragenden zu entschädigen, und hat der Erstere
den Betraz des Schadens im Nechtswege geltend
zu machen. In jedem solchen Falle muß aber die Machlassigkeit des zur Reinigung Verpflichteten,
namlich die Nichtbefolgung des dießfälligen Uuftrags der Wasserbau-Beamten erwiesen seyn.

Bur möglichsten Befeitigung aller Unglücksfälle für Schiffe und Floffe, so wie zur Vermindezung der Reinigungskosten überhaupt, können nach Lochwässern im Flußbeete selbst, oder auf den Sandbanken abgelagerte Baume und Baumpstöcke von Jedermann als herrnlose Sache sogleich fortgeschafft werden, nur muß die Unmeldung bierwegen bei dem betreffenden Ufereigentbumer oder dem Ortsvorstande entweder vorher oder sogleich darnach gemacht werden.

Uus den Ufern in das Flußbeet ragende Bausme, welche oft nach Uferbrüchen sichtbar werden, und der Schiffs und Floßfahrt fehr gefahrlich sind, lännen von Jedermann abgesagt und das holz für sich genommen werden, wenn dieses der Eisgenthumer des Ufergrundes nicht thut.

In Strömen und Flüssen und an den Ufern besonders bei Liberschwemmungen aufgesangenes Scheiter= und Bauholz jeder Gattung, Fahrzeuge, Flosse, und Bestandtheile zerstörter Bruden, übersdaupt Effekten seder Gattung, welche voraussichtlich fremdes Eigenthum sind, und nicht in den nächst vorhergehenden zwer & ausgenommen wurden, bleiben dem Eigenthümer vorbehalten, weil nach den & 388 und 403. des allgemeinen burgerlichen Gesehbuches Niemand berechtigt ift, sich ein Strandrecht anzumassen.

Jeder Waldeigenthumer an bruchigen Ufern ist gehalten, einen fünf Klafter breiten Raum vom Glußufer landwärts von allen Baumen und Baum=vurzeln infolange frey zu balten, bis nicht die Ufer vom Stromanfall, also weiterem Ubbruche, befreyt oder sonst geschütt sind. Wird dieses über die von den Kreisamtern oder den Wasserbau=Beamten geschehene Aufforderung nicht befolgt, so sind die Kreisamter berufen, die Auslichtung

krę, wezbranie wody albo inne powody zaniesione drzewa, pnie z korzeniem albo rozbite
statki żeglugę albo spław niebezpiecznym czyniły, a Dominija i gminy nadbrzeżne na wezwanie Urzędników od budownictwa wodnego
zaraz ich nie uprzatneły; to Urząd cyrkułowy
uwiadomiony o tem, każo je na koszt opieszałych uprzątnąc.

Gdyby przez zwieczone uprzątnienie tych zawad statki albo tratwy poniesły szkodę, to dopuszczający się winy obowiązany wynagrodzić uszkodzonemu szkodę, któréj tenże w drodze prawa co do ilości dochodzić powinien. W każdym takim razie musi jednakże opieszałość obowiązanego do czyszczenia rzeki, to jest: niedopełnienie odebranego rozkazu od urzędnika od budownictwa wodnego być udowodnione.

Aby ile možności odwrócić od statków i tratew wszelkie przypadki, niemniej dla zmniejszenia kosztów czyszczenia w ogólności, wolno każdemu osiadle w korycie rzecznem, albo na zaspach piaszczystych drzewa i pnie jako rzecznieczyją zaraz zabrać; należy tylko przedtem albo zaraz potemu uwiadomić o tem dotyczącego właściciela brzegu albo przełożonego miejscowego.

(). 22.
Wystajace z brzegu drzewa, które się nieraz
po usunieniu się brzegu pokazują i dla żeglugi
i spławów bardzo są niebezpieczne, wolno każdemu oderznąć i sobio wziąć drzewo, gdyby
tego właściciel brzegu nie uczynił.

W rzekach, bezpośrednio do morza i rzekach do innych rzek wpadających, osobliwie podczas powodzi naniesione drwa i drzewo do budowli jakiegobądź rodzaju, statki, tratwy i części zburzonych mostów, w ogólności rzeczy jakiegokolwiek rodzaju, o których domyślić się można, iż są cudza własnościa i które w ostatnich dwóch poprzedzających (), nie były wyjęte, zastrzega się właścicielom, albowiem podług (), 388. i 403. Ks. p. U. c. nikt nie śmie przywłaszczać sobie prawa na wyrzuciznę.

Każdy właściciel lasu nad usuwającym się (kruchym) brzegiem jest obowiązany, na przestrzeni na 5 sążni szerokości od brzegu rzeki ku lądowi tak długo niedozwolić być żadnemu drzewu i korzeniom, dopóki brzeg od bicia ku niemu rzeki, a więc od dalszego urywania się uwolniony albo ochroniony nie będzie. Jezeli to na wezwanie Urzędu cyrkułowego albo urzędnika od budnwy wodnej nie nastąpi, to należeć bę-

in ber angedeuteten Breite auf Roften bes Baldeigenthumere bewirken ju laffen.

0. 25.

Die Vorschrift bes nachstvorbergebenden f. gilt auch binsichtlich der icon bestehenden oder funftigbin für den Schiffzug stromaufwarts anzule= genden Treppelwege, indem auch auf diefen in ber Breite von brev Klaftern vom Ufer die Baume meggeraumt merden muffen.

Dem Schiffzuge darf überhaupt bei Strafe von 5 bis 10 fl. Conv. Munge fein hinderniß in den

Weg gelegt werben.

In Beglebung auf die Reinhaltung der Fluffe ift Miemanden gestatttet aus Faschinenwerken und Schlichjaunen, Faschinenpflode ober Weidenruthen berauszureißen, aus Steinwerken und Uferpflafterungen Steine berauszuschlagen, überhaupt Waffer= bauanlagen ju beschädigen. Unter die letteren geboren auch die vom Staate oder von Privaten bewirften und in Benütung ftebenden Beisenpflan-Die Strafe von bergleichen Beschädigun= gen ift eine den Umftanden angemeffene Beld- oder Urreftstrafe, überdieß tritt auch die Verbindlichkeit Werden Weidenpflanjum Schadenerfaße einzungen oder Faschinenwerke durch Bieh beschädigt, fo ist für jedes dadei betretene Stuck Wieh eine

Strafe von 24 fr. CM. an den Straffen- oder Waffer-

Baufond, oder bei Privatmerken an den Erbauer

derfelben zu entrichten, movon ein Drittel als Up-

prebendenten=Untheil demjenigen gebühret, welcher

Das betretene Dieh ist der Ortsobrigfeit zu über= liefern, welche den Strafbetrag einhebt. Bablungs= unfabige Frevler konnen ftatt der fur ihr Bieb ju entrichtenten Geloftrafe pr. Stud ju brei Sagen Handarbeit bei Pflanzungen, oder in der Rabe auszuführenden Bafferbaumerten ( deren Entfernung aber nicht über eine Meile betragen barf)

verhalten merden.

das Wieb betreten bat.

Ueber die Strafgelder sowohl, als die Strafarbeitstage führen die betreffenden Dominien und Magistrate nach bem beiliegenden Formular, . ]. Bergeichniffe, welche fle mit jedem Golatjabre abjuschließen, und insofern die Geldstrafen in den Straffen- oder Wafferbaufond einzuschließen ha= ben, mit dem Geldbetrage dem Straffenbau-Commiffar oder Bafferbau = Ingenieur ju übergeben, du jeder Zeit aber ihnen die Einsicht derselben zu gestatten haben.

0. 28.

Wo man Erhöhungen des Terrains oder Verlandungen beabsichtigt, ift bas Schotteraraben an ben Ufern der Gluffe und im Flugbeete unterfagt.

Da die Schottergruben in der Regel nur jur Conservirung der Uerararial= oder Kreikstrassen angelegt werden, haben die Smaffenbau-Commiffare dzie do Urzędu cyrkułowego, kazać wyżej wyrazona przestrzeń na koszt właściciela lasu wyciąć.

Przepis poprzedzajacego (fu odnosi się także do istniejących już albo na przysztość do holowania statków założyć się mających dróg nadbrzeżnych, gdyż i na tych muszą być drzewa na szérokość 3 sążni od brzegu uprzątniete.

Holowaniu nie wolno w ogólności pod kara 5 do 10 złr. mon. konw. najmniejszej robić

przeszkody.

0. 26.

Co się tyczy utrzymywania rzek w czystości, to nikomu nie wolno z wiazania z chrustu i płotów dla tego grodzonych, aby namuł za niemi osiadał, wyciągać kołów albo chrustu (prętów łozowych) z murów lub brzegów kamieniem wykładanych wytrącać kamieni, w ogólności naruszać budów wodnych. Do tych ostatnich należą także przez Rząd, albo osoby prywatne zasadzone i w użytku będące łozy. Ilara za takie uszkodzenie jest podług okoliczności kara pieniężna albo areszt, a prócz tego nie ustaje powinność wynagrodzenia szkody. Jeżeli w łozach albo wiazaniu z chrustu zrobi bydło szkode, to za każde tam przydybane bydle ma być złożona kara 24 kr. m. k. na fundusz budowy wodnej, a gdyby to były budowy prywatne, założycielowi onych, z których trzecia ozość należy się temu, ktobydło zajał.

Zajete bydło ma być do Zwiérzchności miejscowej oddane, która kare wybiera. Szkodników, niebędących w stanie zapłacenia szkody, można zamiast kary pieniężnej zmusić do odrobienia za každe swoje bydle trzech dni pieszo przy zasadzaniu, albo przy mających się uskutecznió w poblizkości budowach wodnych, (których odległość nie ma jednak przechodzić jednej mili.

V. 27. Dotyczące Dominija i Magistraty utrzymywać beda podług załączonego tutaj Formularza 1. spis. tak kar pieniężnych jakoteź robocizny za karę nałożonej, któren z końcem roku slonecznego zamknać, i, jeżeli kary pieniężne mają wpłynać do funduszu drogowego lub budowy wodnej, wraz z pieniędzmi Komisarzowi drogowemu albo Inženierowi od budownictwa wodnego podać, każdego zaś czasu zajrzenia do niego dozwolic im są obowiązane.

J. 28.

Gdzieby choiano porzecze podnieść albo w lad zamienić, tam nie wolno na brzegach albo w łozysku rzeki brać zwiru.

Ponieważ jamy zwirowe otwiera się zwyczaj nie tylko dla utrzymania dróg skarbowych, więc komisarze drogowi i inżenierowie cyrkur und Rreis-Ingeniere biejenigen Stellen, wo ohne Nachtbeil gegraben werden fann, anzugeben.

Eigenthumer von Steinbrüchen oder Biegelbrennereien, dann Bauunternehmer durfen ben Schutt
nicht in der G.ftalt vorspringender Saufen oder
fogenannter Sporen in die Flußbeete schutten, sondern sind gehalten, von dem Wasserbaubeamten
die Weisung einzuholen, wo und wie dieses ohne
Nachtheil für die Schiff- und Floßfahrt geschehen
konne.

VI. Ubfchnitt. Bon. Beibenpflanzungen und Bedeichungen.

Weidenpflanzungen dienen sowohl zur Verwahrung der Ufer vor den Anfällen des Stromes, als
zur Erzielung eines geregelten Laufes desselben.
Ohne Unterstügung durch Pflanzungen sind oft die
zwecknäßigsten, mt vielen Kosten bewirkten Userschutzanlagen ein vergebliches Bemühen. Durch
Weidenpflanzungen wird außerdem Materiale zu
Faschinen, also zu neuen Userschutzwerfen vorbereitet. Endlich werden durch Weidenpflanzungen
bedeutende Strecken wüstliegenden Terrains nuthtingend gemacht, also für die Landescultur gewonnen.

Nachdem im Allzenieinen Weidenpflanzungen nur zum Schuße der Ufer oder eines Wasserbauwerkes, und wegen der Regulirung der Flusse angelegt werden, und der Nußen, welchen sie außerdem durch die Beurbarung oder Strecken und die Erzielung von Material zu Faschinen für Wasserbauwerke gewähren, nur ein Nebenvorthel ist, jede Weidenpflanzung somit als ein Schußwerk angesehen werden kann, so tritt auch bei der Unlegung derselben, wie bei iedem andern Wasserbauwerke nach dem Wasserbau – Concurrenz – Normale (Kreisschreiben vom 2. Dezember 1830 Bahl 73000) gegen diezienigen, welche sich weigern, solche anzulegen, ein Zwang ein, oder sie werden vom Staate statt der betreffenden Partheien bewirkt.

Jeder Eigenthumer von Fluguferstreden, Unschwemmungen ober Unwuchsen (Muvionen) und burch Beranderungen des Flugbeetes troden gelegter Grundfiude, von Insein, Sand- oder Schotterbanten ift verpflichtet, selbe mit Weiden zu bepflanzen.

Dem Gigenthumer der bepftanzten Strede bleibt bie Benuftung Derfelben überlassen.

Weigert sich Jemand die ibm gehörigen Sandbante und verlassenen Flusbeete au bepflanzen, so können rieselben, wie bereits erwähnt wurde, entweder auf Staatskosten bepflanzt, oder enem Undern und nach Umstanden ganzen Gemeinden zu larni mają wyznaczyć miejsca, gdzie żwir bez szkody brać można.

Właściciele tyszarú (kamieniołomów) albo cegielni, jako téż budujący nie powinni gruzów w kształcie wystających kup w łożyska rzek wysypywać, lecz są obowiązani dowiedzieć się od urzednika od budownictwa wodnego, gdzie i jak się to stać może bez przeszkody dla żeglugi i spławu.

### Rozdział VI.

O sadzeniu łoziny i biciu tam.

J. 30.

Lozy służą nietylko do ochrony brzegów od pędu wody, lecz i do nadania jej regularnego biegu. Nieraz najlepsze, wielkim nakładem bito tamy obronne na nic się nie przydadzą, jeżeli im się nie pomaga sadzeniem łoziny. Przez sadzenie łoziny przysposabia się prócz tego materyjał do zagat (laszyn), a więc do nowych tam ochronnych. Wreszcie przez zasadzenie łoziny zamienia się znaczne przestrzenie pustych miejsc w uży: eczne, a więc pomnaża się uprawę kraju.

Ponieważ łozy zasadza się w ogólności tylko dla ochrony brzegów albo jakiej budowy wodnej, i dla uregulowania rzek, a pożytek, który prócz tego z uprawienia pustych miejsc i przysposobionia materyjału na zagate (faszyny) do budowy wodnej przynoszą, jest tylko rzeczą podrzędną, a więc każda łozina za budowę ochronną uważana być może; więc i do zakładania gajów łozowych można równie jak i do innych budów wodnych podług ustawy o konkurencyi do budowy wodnej (Okólnik z dnia 2. grudnia 1830 do licz. 73000) użyć przymusu na wzbraniających się, albo też je Rząd za właściwe strony uskutocznia.

Każdy właściciel nadbrzeża, odsypów i przez zmianę łoża obsuszonych gruntów, wysp, zasp piasczystych albo zwirowych jest obowiązany, zasadzić je łozina.

Ø. 33.
Do właściciela zasadzonej przestrzeni należy użytek z niej.

Ø. 34.

Jeżeli się kto wzbrania zasadzić swoje zaspy t opuszczone łożyska, to można je, jak się już wyżej rzekło, albo nakładem skarbu zasadzić, albo też komu innemu, a podług okoliczności całymogminom w tym celu a zarazem na użytek oddać

4

blefem Bebufe und zur sofortigen Benühung übergeben werden, jedoch unter ben geborigen Borfichten, damit fun'tigen Streitigkeiten vorgebeugt werde, oder es ist eine ben Umftanden angemeffene Beloftrafe gegen ben sich weigernden Eigenthumer zu verhängen.

(). 35.

Wie weit gegen das Flußbeet, ohne Unordnuns gen zu veranlaffen, oder gegenüber liegende Ufer zu beeinträchtigen, gepflanzt werden darf, hat der Wafferbaubeamte den Partheien anzugeben.

(). 36.

Sind von Flufftreden Plane vorhanden, so ist bie zu bepflanzende Strede hiernach zu bestimmen, außerdem nach dem Cocal=Befunde.

1. 37.

Sind altere verlei kunstlich bewirkte ober von selbst entstandene Pflanzungen in obiger Beziehung schalich, so werden selbe, nachdem die Rothwenswendigkeit ihrer hinwegraumung durch eine vom Kreisamte mit Beziehung des Wasserdau = Ingenieurs und der Eigenthumer einzuleitende Erhesbung dargethan worden ist, gegen eine den Leteteren nach §. 365. des bürgerlichen Gesehuches zu lestende Entschädigung ex causa publica ausgestette werden. Doch sieht dem Eigenthumer gegen diese Entscheidung vorläufig der Recursweg offen. §. 38.

Bewirft ber Eigenthumer nach vorläufiger Aufforderung und nach genauer Bezeichnung ber Grante ber hinwegzuräumenden Pflanzungefirede diese Ausrottung nicht binnen der vom Kreibamte demselben bestimmten Frift, so bewirft dasselbe diese Urbeit auf Koften des Schuldtragenden, und straft denselben

überdieß mit 10 fl. C. M.

4. 39.

Beidenpftanjungen auf früher unbenühten Strecken find durch 20 Jahre fteuerfrei.

0 40.

Es kann sich der Fall ergeben, daß bereits bepflanzte Flächen in der Folge der Beit dergekalt
erhöhet werden, daß das Gestrippe zum gedeiblichen Fortkommen nicht mehr hinlangliche Nahrung
findet, oder ökonomische Rucksichten dem Eigenthümer eine Veränderung der Cultursgattung, d. i.
die Umstaltung der Pflanzung in Uecker, Wiesen,
u. dgl. wunschenwerth machen. Dieses bleibt dem Eigentkumer unbenommen, muß aber im Einverständnisse mit dem Bezirks-Wasserbaubeamten geschehen.

O. 41.

Bu welchem Wirthschaftszweige ber Pflanzungseigenthümer bas Holzerträgnis verwenden wolle, bleibt seiner Willender überlassen; damit jedoch Pflanzungen durch eine frühreitige oder unregelmäßige Abstodung nicht zu Grunde geben, ist sich im Allgemeinen an die Vorschriften der Waldordnung zu halten. jednakże z należytą ostrożnością, aby zapobiedz na przyszłość sporom, albo też można podług okoliczności należyć na wzbraniającego się stosowną karę pieniężną.

J. 35.

Jak daleko w lože rzéki možna sadzić łozine bez narobienia nieladu i bez uszczerbku przeciwległego brzegu, ma urzędaik od budowy wodnej stronom oznaczyć.

0. 36.

Ježeli jest zdięty plan biegu rzéki, to zanadzić się mająca przestrzeń ma być podług tego planu wyznaczona, w przeciwnym razie podług uznania po oglądnieniu miejsca.

0. 37.

Jeżeli dawniejsze zasadzone albo same przez się wzrosłe gaje są w powyższym względzie szkodliwe, to, skoro tylko potrzebę uprzątnienia onych na nakazaném przez Urząd cyrkułowy rozpoznaniu z wezwaniem do tego inżeniera od budownictwa wodnego i właścicielew uznano, mają one być ze względu na dobro publiczne za wynagrodzeniem właścicielew poding §. 365 ks. u. c. wykorczowane. Jednakże właścicielewi wolno przeciwko tej decyzyi założyć rekurs.

V. 38.

Jeżeli właściel po uprzedniem wezwaniu go i oznaczeniu granicy wykorczować się mającej przestrzeni w wyznaczonym przez Urząd cyrkułowy terminie nie wykorczuje jej, to Urząd cyrkułowy uskuteczni to na koezt winnego i nałoży prócz tego na niego karę 10 zr. mon. konw.

J. 39.

Zasadzona na pustych dawniej gruntach łozina nie podpada przez 20 lat podatkowi.

0. 40.

Zdarzyć się może, że zasadzone już przestrzenie z czasem tak się podniesą, iż krzaki nie znajdują dostatecznego pożywienia do bujnego wzrostu, albo też, iż właściciel ze względów gospodarskich radby jej do innéj uprawy użyć, to jest zamienić plantacyję w pole, łąkę i t. p. To mu uwynić wolno, jednakże za porozumieniem się z urzędoikiem od obwodowego budownictwa wodnego.

9. 41.

Na co w gospodarstwie właściciel plantacyi drzewo z niej chce użyć, to od jego woli zależy. Aby jednak plantacyje przez zawczesne albo nieregularne wyrabywanie nie niszczały, więc się w ogólności należy trzymać przepisów o lasach. Ø. 42.

In der Regel ift die Ubstodung ben einem brey bis vierjahrigen Bestande gestattet. Ben bebeutenden Pflanzungestreden muß eine Eintheilung in Schlage vorgenommen werben, worauf ein verftandiger Landwirth seines eigenen Bortheils wils ten achten wird.

Durch Unachtamkeit ber Biebbirten wird die größte Berbeerung ber Beidenpflanzungen veranlast. Gine berley Nachläßigfeit der hirten ift demnach von ben Grundobrigkeiten mit einer dem Schaden und der Leibesbeschaffenheit debselben angemessenen korperlichen Strafe und im Biederpolungsfalle mit größerer Strenge zu ftrafen.

i. 44. Um jedoch muthwilligen Beschädigungen möglichst zu begegnen, sollen Pftanzungen wenigstens von der Landseite mit Einzäunungen verwahrt werden.

J. 45.

Die Roften ber Uebermachung ber Pflanzungen tragt ber Staat, die Roften jener Umtshandlungen aber, welche aus Unfoigsamkeit und Nachlafigreit ber Partheien entfiehen, tragen die Lettern.

0. 46. Beftebende Bedeichungen, beren Berftellung und Erhaltung bis nun den Dominien oblag, muffen an jenen Gellen, wo sich Durchbruche wiederbo. ien, aufe forgfaltigste befestigt und bepflangt merden. Wo Communicationswege darüber führen, muß die bevderfeitige Bedeichungsbofdung immer mit der Krone gleich gehalten werden. Jede Durchgrabung jum Ublaufe Des Binnenmaffers ift nach erreichtem 3mede fogleich wieder mit Erde auszufällen und festzustampfen, mo die Rothmen-Digfeit nicht gebiethet, eigene Schleußen angulegen. Werben in ber Folge fur bas allgemeine Befte ober für Die Unrainer unter Ginwirfung des Staates Bedeichungen ausgeführt werden, fo wird die Concurrent biegu nach dem Berbeerungefreife in Gemäßheit der für Wafferbauten bestehenden Doridriften eingeleitet werben.

VII. Ubfchnitt.
Vorfchriften über die Sandbabung Prze ber in den vorhergebenden Ubschnits po ten enthaltenen Bestimmungen.

Ø. 47.

Un Flussen wohnenden Dominien, Gemeinden und Private, vorzugtich aber Schiffer und Flosser, als nachste Beobachter after absichtlich oder durch Elementar-Freignisse entstandenen Flusgesbrechen, haben bei einer außerdem von den Kreisamtern zu verhängenden, den Umständen angemessenen Gelostrafe, und zwar die Dominien unmittelbar, die Gemeinden und Privaten aber mittelst der Lesteren pievon die Unzeige dem nach-

Zwyczajnie wolno 3-4 letnie krzaki wycinac. Rozleglejsze gaje muszą być na zreby podzielone, co roztropny gospodarz dla własnego pożytku

aczyni.

(. 43.

Przez niedbałość pastuchów doznają toży największego spustoszenia. Takę niedbałość pastuchów powinna więc Zwierzchność miejscowa karać stosowną do szkody i ich konstytucyi cielesnej kara, a w powiórnym razie zaostrzyć ją.

6. 44.

Aby swawolnym uszkodzeniom ile możności zapobiedz, mają być plantacyje przynajuniej od strony lądowej płotem ogrodzone.

₫. 45.

Koszta dogladania plantacyj ponosi Rząd, ikoszta zaś na czynności urzędowe, wynikające z nieposłuszeństwa i niedbalstwa stron, ponoszą strony.

§. 46.

Istniejące groble, do których sypania intrzymywania dotad Dominija były obowiązane, musza być w owych miejscach, gdzie bywają przerywane, jak najstaranniej umocnione i zasadzone. Gdzie się na nich ciagnie droga komunikacyjna, tam stoczystość musi po obydwóch stronach siegać aż do wierzchu. Każde przekopanie dla spuszczenia wewnętrznych wód ma być zaraz po wykonania zamierzonego cela ziemia zapełnione i ubite, gdzie konieczność nie przymusza do dania szluzy. Gdyby później dla dobra publicznego albo graniczących sąsiadów pod wpływem Rządu groble sypano, to ze względem na obszar spostoszeniu podpadających wyznaczy się stosownie do przepisów o budowach wodnych, hio się ma do tego przyczynic.

Rozdział VII.
Przepisy o wykonaniu zawartych w
poprzednich rozdziałach postanowień.

0. 47.

Mieszkające nad rzekami Dominija, gminy i osoby prywatne, szczególniej zas flisy i orele, jako
najbliżsi w dostrzegania wszelkich umyslnie, albo
przez wypadki przyrodzone zrządzonych wad rzecznych powiony, jeżli chca uniknąc kary pienieżnej, która w przeciwnym razie Urząd cyrkułowy
podług okoliczności wymierza, a to Dominija
bezpośrednio, gminy i osoby prywatne zas przez
Dominijum donieść o tem najbliższemu urzędzia-

4

ften Wasserbau-Bezirksbeamten, bem Kreibamte oder der Provinzial-Baudirekzion, zu machen.

0. 48. The 15gb27005 00

Dominien, langs deren Brunden an Grangoder schiffbaren Fluffen auf Koften des Staates
und der Concureng-Parthepen Wasserbaue ausgeführt wurden, haben auch über deren Erhaltung
zu wachen, indem sie zunächst in der Lage find,
Beschädigungen zu bemerken, und anzuzeigen.

terms from the second of 49 cars of confession ber

Privat-Wasserbaue d. i. jene, welche zwar mit Bustimmung ber Regierung aber ohne Beltrag der Lesteren hergestellt wurden, sind von berjenigen Parthey zu beaufsichtigen, welche den größten Beitrag geleistet, folglich den größten Bortheil davon bat. Beschädigungen an dergleichen Werken sind sogleich auszubessern, und hinsichtlich der Beiträge zu solchen Gerstellungen und bev einer etwaigen Weigerung selbe zu leisten, ist sich nach dem Wasserbau-Concurrenz - Rormale vom Lten Dezember 4830 B. 73000 zu benehmen.

Semeinde-Bafferbauten sind von den betreffenten Dominien zu überwachen; biese haben auch an minden bedeutenden Fluffen dafür zu sorgen, daß kein dem Nachbar schädlicher Einbau bewirkt, die bestehenden schädlichen derley Werke aber befeitigt werden, wozu insbesondere eingegangen Webren und Schlickjaune gehören.

6. 51.

Für jede Bernachläßigung ber Aufsicht, in foweit felbe von den Dominien nach den obigen Bestimmungen gehandhabt werden foll, sind fie zunächft verantwortlich.

Bemberg am 2ten Mary 1842.

kowi okręgowemu od budowniotwa wodnego. Urzędowi cyrkułowemu, albo też prowincyjnej Dyrekcyi budowniczej. 6. 48.

Dominija, wzdłuż których gruntów nad rzekami granicznemi albo spławnemi nakładem Rzadu i strón przyczyniających się budowy wodne do słutku przyprowadzono, mają też nad ich utrzymaniem czuwać, ile że im się najpierwej nastręcza sposobność do postrzeżenia uszkodzeń i doniesienia o tem.

1819 (101) Has and (. 49.10) 300 and and the

Dozór nad prywatnemi budowami wodnemi, to jest takiemi, które w pravodzie za przyzwoleniem Rzadu, jednakże bez jego zasiłku uskuteczniono, należy do owej strony, która największy dała zasiłek, a więc największą maz nich korzyść. Uszkodzenia w takich budowach mają być zaraz naprawione, a co się tyczy zasiłku na te naprawy, i na wypadek oporu, to należy aobie postąpić podług przepisu o budowach wodnych z dnia 2go Grudnia 1830, do l. 73000.

6. 50.

Nad budowami wodnemi gmin mają mieć właściwe Dominija dozór; one też powinny nad mniej znacznemi rzekami dbać o to, ażeby nie w rzekę nie wbudowano, ooby sasiadowi szkodę przyniesto, a znajdujące się podobne szkodliwe budowy, do których szczególnie zniszozała tamy i płoty do zatrzymywania namutu należą, były uprzątnięte.

0. 51.

Za każde zaniedbanie dozoru, o ile tenże podług powyższych postanowień zdany jest na Dominija, one najpierwej pociągnęte będą do odpowiedzialności.

We Lwowie dnia 2. Marca 1842

Ferdinand Ergherzog von Defterreich . Efte,

Franz Frepherr Krieg von hochfelden, Gubernial-Prafident.

Alois Ritter von Stutterheim,! Sofrath.

Wencestaus Ritter von Zaleski, Gubernialrath.

| Deminiun                                                                                                                                                                                                                         | n oder Magistrat:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                 | Property.                            |                                                              | Fluß :                                     | 10                                                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| N. N.                                                                                                                                                                                                                            | * ANTONE 18 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   | 2310                                 | 16.090                                                       | 07.                                        | AL.                                                 |                          |
| über nachf                                                                                                                                                                                                                       | A tehende im Golar - Sabre 18 stehende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 eing                                                            | -                                    | s<br>1 Strafbe<br>1ge.                                       | träge uu                                   | d?jur                                               | Disposition              |
| Doft Recis                                                                                                                                                                                                                       | Namen  des Freviers aus dem Dorfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Eingehobener Straf-<br>Fr betrag                                  | dem Bafferbaus<br>fond               | pon gebül<br>Loud fond fond fr.   fr.                        | bem Apprehen.<br>Denten                    | Beiftet wegen Zahlunglun-                           |                          |
| M. ber                                                                                                                                                                                                                           | Haracher State and State a |                                                                   |                                      | n. n. 2                                                      | Dominium                                   | ı ober                                              | Magistrat.               |
| Anmerkung. Diese Confignation ist mit Ende December abzuschließen, und dem Wasserbau-<br>Ingenieur oder Strassen = Commissare, je nachdem die Einnahmne die versschiedenen Fonde trifft, zu übersenden.  Dominium albo Magistrat |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |                                      |                                                              |                                            |                                                     |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                  | schiedenen Fonde tri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | fft, zu üb                                                        | ersenden.                            | je nadyoti                                                   | Rzeka                                      | land<br>Paris                                       | the die dets             |
| N. N.                                                                                                                                                                                                                            | schiedenen Fonde tri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | fft, zu üb                                                        | ersenden.                            |                                                              | Rzéka<br>N.                                | to page                                             | di stil                  |
| N. N.                                                                                                                                                                                                                            | s albo Magistrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | WYR<br>wybranych                                                  | A Z kar pienie                       | go przypa                                                    | Rzéka<br>N.<br>należącej                   | za kar                                              | ę robocizny.             |
| N. N.                                                                                                                                                                                                                            | fchiedenen Fonde tri albo Magistrat ch wroku słonecznym 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wybrana kara pie-<br>nieżna N A A A A A A A A A A A A A A A A A A | kar pionie z te eu iwozanopuni       | ęźnych i i<br>go przypa                                      | Rzeka<br>N.<br>należącej<br>ada            | za kar                                              | di stil                  |
| N. N.                                                                                                                                                                                                                            | fchiedenen Fonde tri albo Magistrat  ch wroku słonecznym 18  Nazwisko  Szkodnika ze wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mybrany kara bio- oid zr.   kr.   zr.   kr.                       | kar pienie z te su imozanpunj zr. kr | go przypa<br>go przypa<br>go przypa<br>go przypa<br>zr.   kr | Rzeka N. należącej ada teier ony zr.   kr. | o dla niemožnosol zapłace. pro nia odbywa robociznę | ę robocizny.  U w a g a: |

# Doniesienia prywatne.

Wody mineralne. (1351)

Handel korzeni i win Fryderyka Fausta pod godłem złotego krzyżas przy ulicy Helickiej pod liczba 279 we Lwowie otrzymał właśnie transport tegorocznych wod mineralnych, tak: bilińska, ogerska, marienbadzka, salcerska, fachingerska, pilnawska i wodę szczawnicka, przez cate lato zas, co dni 14 świeże transporta nadchodzie bedą. Oprócz tego poleca się powyższy handel zapasem różnego gatunku win zagranicznych jakoteż węgierskich, oraz i innych towarów korzennych szczególnéj dobroci i pomiernéj ceny.

Kamienica we Lwowie do sprzedania. (5)

Kamienica pod liczba 366 przy ulicy Ormijańskiej jest z wolnej reki do sprzedania (1352)

za 6000 zr. mon. konw. — tudzież Realność pod liczbą 99 3/4 przy ulicy Syxtuskiej za 12000 zr. mon. konw. - Bliższa wiadomość w handlu Fryderyka Fausta przy ulicy flalickiej pod godłem "złotego krzyża."

(1420) Handel korzenny Macieja Majewskiego naprzeciw kościoła jezuickiego donosi, iż oprócz innych towarów tegoż przedmiotu otrzymał

świeży transport prawdziwego Diwa regensburskiego, przytem poleca się Szanownej Publiczności punktualna i rzetelną usługą oraz umiarkowanemi cenami.

(1457) Saus in Lemberg zu verkaufen. (1)
Ein schönes, aus prächtigem Materiale, gut und im neuenen Geschmacke gebautes haus, ein Stock hoch, mit großen Flügelgebauden, in der St. Johannes-Vasse neben der St. Nicolaus-Kirche, bestebend aus 23 Bimmern und 5 Ruchen, mit einer Wafchkammer und einem Brunnen im schonen Garten, unweit der Stadt, und den gangen Tag gegen die Sonne gelegen, ift unter vortheilhaften Bedingungen aus freier Sand zu verkaufen. Nabere Auskunft in der Sandlung des H. Czuczawa.

Dom we Lwowie do sprzedania.

Piekny, z wybornego materyjalu, dobrze w najnowazym guście zbudowany dom o pietrze, z dużemi oficynami, przy Świętojańskićj ulicy koło Ś. Mikołaja polskiego, akładający się z 23 pokojów i 5 kuchen, przyczem praczkarnia, studnia w pięknym ogrodzie, blisko miasta, caty dzień do słońca położony, jest pod korzystnemi warunkami z wolnej reki do sprzedania. Bliższa wiadomość w handlu Pana Czuczawy.

Kapiele siarczane w Żabokrukach. (1) (1304)

Ze strony Panstwa Zabokruki, w cyrkule Kolomyjskim, zawiadamia się Szanowną Publiczność, iż we wai Zabokrukach znajdują się kapiele naturalno siarczane, analizowane przez biegłych w téj sztuce i zalecone przez nich, a od bardzo wielu osób, które ich używali, za skateczne doświadczone. - Przy tem jest i druga woda źródłowa ze skały wychodząca, którą się pije na róžne defekta, osobliwie na zatwardzenie i zamulenie žolądka bardzo skuteczna, niemniej na podagre, reumatyzm, wyrzuty na ciele, jako to: krosty, liszaje i inne, na migrene i t. d. Także znajdują się tamże kapiele parowe; obok tych można używać kapieli zimnych spadowych i kroplistych. Kapiele są pod osobistym zarządem lekarza P. Ignacego Grabowskiego, Doktora medycyny i akuszera, dla zaradzenia się, w jakich stabościach kapieli parowych czystych, siarczanych lub aromatycznych używać należy. - Miejsce położenia jest zdrowe, romantyczne. – Goście, którzy te kapielo zwidzać zechca, raczą je wcześnie zamówić.

(1437)

# Anzeige

(1)

von der f. f. priv.

# Leinwaaren-Fabriks-Niederlage

# Eduard Oberleithner & Sohn,

aus Schönberg in Mähren,

in Lemberg, Halitscher-Gasse Nro. 242.

Wir durfen uns schmeicheln, daß wir seit Einem Jahre, als unsere Fabrits-Niederlage in Lemberg besteht, uns das vollste Vertrauen unserer verehrten Kunden erworben haben. In dankbarer Anerkennung desfelben machen wir hiemit die ergebene Anzeige, daß wir auch in diesem Jahre durch ununterbrochene monatliche Zusendungen unser Lager bestens und großartig sortirt erhalten werden, von welchem wir in bester Qualität und dießjähriger Appretur vorzüglich anempfehlen, als:

a) Rumburger, Constanzer, Irländer und Molländer Weben.

b) 1/4 und 1/4 breite Stude a 30 Wiener Ellen, mit und ohne Uppretur.

c) 4/4 > 5/4 » Creas- ober Leder-Leinwand,

d) 3 Ellen und 4 Ellen breite Leinwand auf Leintucher.

9) Leinen- und baumwollene Gradl gestreift und gemustert.

f) Damast-Garnituren und gewöhnliche Tafeigedecke 4 6, 12, 18 und 24 Personen, und Wesert-Serviettehen.

g) Weiße und feinste coulirte Leinen Gactuger.

- h) Maturgraue und weiße leinene, baumwollene, fchafwollene und feidene Maffetiicher in beliebiger Große und Farben.
- i) Bezogene und gewöhnliche Hamdtieber abgepaßt in Dugend, wie auch in Studen a 30 Wiener Ellen.
- k) Farbige echt leinene und baumwollene, fogenannte schlesische Leinwand zu Reidern in neueften Mustern.

1) Farbige leinene Wrille auf Rolette und Matrazen.

m) Pederrithe mit englischer Bachs-Uppretur.

Alle diese Artikel sind nur Erzeugnisse unserer eigenen Fabrik, und wir behalten somit, wie bis nun, unsere unabänderlichen billigsten Fabriks-Preise.

Wir empfehlen daher wiederholt unser Lager

dur geneigten Beachtung.

(1437)

# Doniesienie

# Składu płóciennych towarów

c. k. uprzyw. fabryki Edwarda Oberleithnera i Syna,

ze Szenberga w Morawii,

istniejącego we Lwowie na halickiém pod liczbą 242.

Možemy sobie pochlébiać, že juž od roku, jak nasz skład fabryczny we Lwowie istnieje, zapełne zaufanie Szanownéj Publiczności pozyskaliśmy, które uznając z wdzięcznością ośmielamy się niniejszem donieść, że i w ciągu tego roku przez nieprzerwaną świeżą miesięczną dostawę nasz skład jak najlepiej urządzony utrzymywać będziemy, z ktorego w szczególnej jakości tegorocznej apretury zalecamy:

- a) Rumburskić, Konstanckie (Szwajcarskie), Irlandzkie i Holenderskie Weby.
- b) 4/4 i 5/4 szérokie sztaki po 30 łokci wied. z apreturą lub bez tejże.
- c) 4/4 i 5/4 Kreas czyli tak zwane skórzane płótna.
- d) 3 i 4 łokcie szérokie płótna na prześcieradła.
- e) Niciane i bawełniane Ilymnki w rozmaitych pasach i wzorach.
- f) Adamaszkowe Garnitury i zwykłe nakrycia do stolu na 6, 12, 18 i 24 osób, tudzież małe serwetki.
- g) Białe i najdelikatnicj kolorowane niciane chustki do nosa.
- h) Siwe i białe niciane, bawełniano, wełniane i jedwabne scrwety do kawy.
- i) Ciagniete i zwykłe reczniki oddzielone na tuziny, jakoteż i w sztukach po 30 łokci wied.
- k) Szlazkie płócienka nicione lub też bawełniane na suknie.
- 1) Kolorowe niciane dreliszki na rolety i materace.
- m) Nasypki w angielskim sposobie z woskową apreturą.

Wszystkie te artykuły są wyrobem naszéj własnéj fabryki, dla tego i nadal, jak dotąd, nasze najmierniéjsze fabryczne ceny nieodmienne zostaja.

Polécamy przeto powtórnie nasz skład łaskawym względom Szanownéj Publiczności.